

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Ger L 



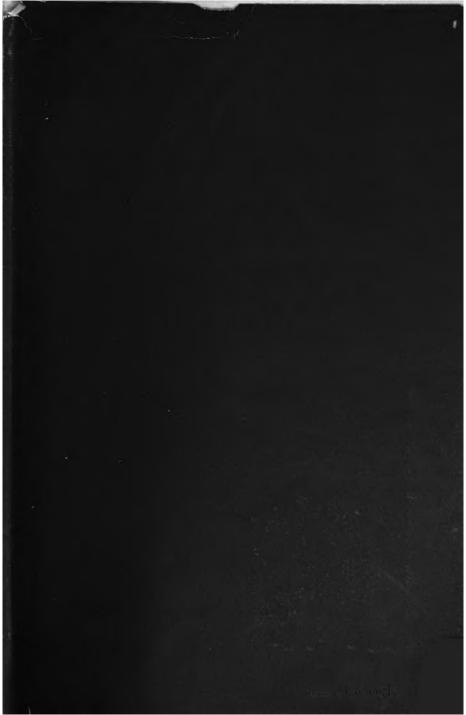

# Ugemeiner Berein für Beutsche Literatur.

PROTECTORAT:

Se. Kön, Hohelt

GROSSHERZOG KARL ALEXANDER

von Sachsen.



PROTECTORAT:

Se. Kön. Hoheit

PRINZ GEORG

von Preussen.

# DAS CURATORIUM:

Dr. R. Gneist

Ordenti. Professor an der Königl. Universität zu Berlin.

Dr. K. Werder Geh. Rath und Professor an der Kgl. Universität zu Graf Usedom

Königl, Preuss. Wirkl, Geh. Rath u. General-Intendant der Königlichen Museen zu Berlin.

C. v. Dachröden Königi, Kämmerer und Schlosshauptmann zu Berlin.

Adolf Hagen Stadtrath.

# STATUT:

§ 1. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für Deutsche Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige Erklärung an die nächstgelegene Buchhandlung oder an das Bureau des Vereins für Deutsche Literatur in Berlin direct zu richten.

§ 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von Achtzehn Mark R.-W. (Für die Serie I-IV betrug derselbe 30 Mark

pro Serie.)

§ 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie vier Werke aus der Feder hervorragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20-23 Bogen umfassend, in gefälliger Druckausstattung und elegantem Einbande. poetischen Werken wird nicht immer der festgesetzte Umfang der Vereins-Publicationen innezuhalten sein, dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung zugewendet werden.

4. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang des dritten

Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.

5. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler R. HOFMANN in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Jeder Band ist eleg. in Halbfranz mit vergoldeter Rückenpressung gebunden.

Alle Buehhandlungen des In- und Auslandes sowie das Bureau des Vereins in Berlin, Kronenstrasse 17, nehmen Beitritts-Erklärungen entgegen.

In den bisher erschienenen Serien I-IV kamen nachstehende Werke zur Vertheilung:

#### Serie I

Bodenstedt, Fr., Aus dem Nachlasse Mirza-Schaffy's.

Hanslick. Dr. 'Ed., Die moderne

\*Löher, Franz v., Kampf um Paderborn 1597-1604.

\* Osenbrüggen, E., Die Schweizer, Daheim und in der Fremde.

\* Reitlinger, Edm., Freie Blicke. Populärwissenschaftliche Aufsätze.

\* Schmidt, Adolf, Historische Epochen und Katastrophen.

Sybel, H. v., Vorträge und Aufsätze.

#### Serie II

Auerbach, Berthoid, Tausend Gedanken des Collaborators.

Bodenstedt, Fr., Shakespeare's Frauencharaktere.

\* Frenzel, Karl, Renaissance- und Rococo-Studien.

\* Gutzkow, Cari, Rückblicke auf mein Leben,

\* Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Ge-

\*Hoyns, Dr. G., Die alte Welt. "Richter, H. M., Geistesströmungen.

## Serie IV

\* Dingeistedt, Fr., Literarisches Bilderbuch.

Büchner, Dr. Louis, Liebesleben in der Thierwelt.

\* Lazarus, Dr. M., Prof., Ideale Fragen. \*Lenz, Dr. Oscar, Skizzen aus Westafrika.

### Serie III

\*Bodenstedt, Fr., Der Sänger von Schiras, Hafisische Lieder.

\*Büchner, Louis, Aus dem Geistesleben der Thiere.

\* Goldbaum, W., Entlegene Culturen.

\*Lindau, Paul, Alfred de Musset. Lorm, Hieronymus, Philosophie der Tahreszeiten. (Vergriffen.)

Reclam, C., Lebensregeln für die gebildeten Stände.

Vambéry, H., Sittenbilder aus dem Morgenlande.

\* Strodtmann, Ad., Lessing, Ein Lebens-

\* Vogel, Dr. H. W., Professor, Lichtbilder nach der Natur.

\* Woltmann, Dr. A., Professor, Aus vier Jahrhunderten niederländisch-deutscher Kunstgeschichte.

#### Serie

Hanslick, Prof. Dr. E., Musikalische Stationen. (Der modernen Oper II. Theil.)

Cassel, Professor Dr. Paulus, Vom Nil zum Ganges. Wanderungen in die orientalische Welt.

Werner, Contreadmiral a. D., Erinnerungen und Bilder aus dem Seeleben. 3. Auflage.

Lauser, Dr. W., Von der Maladetta bis Malaga.

# In der VI. Serie sind erschienen:

Lorm, Hieronymus, Der Abend zu Hause.

Schmidt, Max, Der Leonhardsritt, Lebensbilder aus dem bayerischen Hochlande. Genée, Dr. Rudolf, Lehr- und Wanderjahre des deutschen Schauspiels.

Es wird noch erscheinen:

Kreyssig, Friedrich, Literarische Studien und Characteristiken.

Bezugs-Erleichterung von Serie I—IV.

Damit den verehrlichen Mitgliedern, welche der V. und VI. Serie beitreten, Gelegenheit gegeben wird, sich aus den bereits ausgegebenen 4 Serien die ihnen zusagenden Werke billiger als zum Einzelpreise von 6 Mark pro Band anschaffen zu können, haben wir bei den mit \* bezeichneten Bänden aus Serie I—IV die Bezugs-Erleichterung einer Auswahl aus den erschienenen 27 Bänden der I—IV. Serie getroffen zu einem bedeutend ermässigten Preise und zwar:

7 verschiedene Bände nach freier
Auswahl aus den ersten vier karten

Auswahl aus den ersten vier Serien anstatt des früheren Subscriptions-

preises von 80 Mark zu 25 Mark.

10 verschiedene Bände nach freier Auswahl aus den ersten vier Serien anstatt des früheren Subscriptionspreises von 45 Mark zu 35 Mark.

Auswahl aus den ersten vier Serien anstatt des früheren Subscriptions-preises von 60 Mark jetzt 50 Mark.

21 verschiedene Bände nach freier Auswahl aus den ersten vier Serien anstatt des früheren Subscriptions-preises von 90 Mark jetzt 70 Mark.

Sämmtliche 4 Serien = 27 Bände zum ermässigten Preise von 90 Mk. Den Einzelpreis der im Preise herabgesetzten Werke pro Band elegant gebunden 6 Mk., haben wir bei den im Preise ermässigten Bänden auf 4 Mk. 50 Pf. ermässigt. Der Einzel-Preis der übrigen Bände bleibt wie früher 6 Mark.

# Bureau des Vereins für Deutsche Literatur.

Geschäftsführende Leitung:

R. Hofmann. Verlagsbuchhändler in Berlin, Kronenstrasse 17.

Digitized by

# Cehr: und Wanderjahre

0

des

# deutschen Schauspiels.

Dom Beginn der Reformation bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts.

Don

Kudolph Benée.



Berlin 1882. U. Hofmann & Comp. Ger: L 308.82

Sti 181884

# Vorwort.

er Gegenstand ber hier bargebotenen Schilberungen ist bas Schauspiel, wie es sich auf bem praktischen lebendigen Theater und als der lebhasteste und interessanteste Ausbruck nationalen Lebens entwickelt hat. Indem ich die Zusammengehörigkeit von Dichtung und scenischer Darstellung im Auge behielt, habe ich auch bei der Schauspieldicht ung des 16. und 17. Jahrhunderts die Entwickelung derselben vorzugsweise in ihren durch das scenische Theater besdingten Formen zu schilbern versucht.

Das Schauspiel im Jahrhundert der Reformation hat bisher eine eingehende Darstellung noch nicht gesunden, und ich habe deshalb gerade dieser Zeit die ausstührlichste Schilderung gewidmet. Die Quellen für diesen größern Theil des Buches sind denn auch sast ausschließlich die Stücke selbst, aus denen ich seit einer langen Reihe von Jahren Alles gesammelt habe, was mir als Material für meine Arbeit dienen konnte. Wenn ich es auszusprechen wage, daß ich hierin etwas Reues darbiete, so will ich auch damit auf das Schwierige meines Unternehmens hingewiesen haben. Ich hosse aber, man wird bei genauer Prüfung wenigstens erkennen, daß ich es an Gewissenhaftigkeit wie an selbständiger Forschung nicht habe sehlen lassen. In den wenigen Fällen,

in welchen ich auf die Ermittelungen Anderer mich berufen mußte, habe ich dies in den Anmerkungen gethan. Nur für das letzte Capitel mögen hier außer den darin citirten Werken noch die Special=Theatergeschichten von Schütze, Blümner, Lynker, Glaser, Wlassak, Ebert, Pichler, Prölß, H. Müller genannt sein. Wo schwankende Angaben oder Widersprüche mich nöthigten, auf die Quellen zurüczugehn, habe ich dies nicht versäumt.

Da ich in Bezug auf die in dem ganzen Zeitraum ersichienenen Schauspiele mir die größte Zuverlässigkeit meiner Mittheilungen angelegen sein ließ, so habe ich nicht nur die von mir besprochenen Stücke, sondern mehr als das Dreisache der Zahl in den alten Drucken selbst gelesen. Gine so umsjängliche Prüsung aller auffindbaren Schauspiele des 16. und 17. Jahrhunderts war nothwendig, um aus dem Scenenbau, den Bühnenanweisungen, Borreden und Anmerkungen ein Bild von dem alten scenischen Theater und Schauspielwesen construiren zu können.

Zwei große Resormatoren sind es, welche den Anfangsund Endpunkt meiner Schilberungen bezeichnen: Luther und Leffing. Wenn ich des Letzern Erscheinung am Schlusse des Buches, gemäß dem mir vorgesteckten Ziele, nur noch ankündigen konnte, so darf ich vielleicht hoffen, daß eine günstige Aufnahme des vorliegenden Werkes mich zu einer Fortsetung ermuthigen wird.

Berlin, im November 1881.

Rudolph Genée.

# Inhalt.

| Grftes Capitel. Bon ben Myfterien gur Refor:                                                             | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| mation                                                                                                   | 1     |
| Ginleitung. Die Refte ber heibnischen Spiele. Die                                                        |       |
| Reime bes Dramas in ben Gebräuchen ber Chriftlichen Rirche.                                              |       |
| Die Ronne Hroswitha. Die scenischen Einrichtungen ber                                                    |       |
| religiös-theatralischen Spiele Das Luzerner Ofterspiel. Das                                              |       |
| Spiel von Frau Jutten. Die Fastnachtspiele des 15. Jahr-                                                 |       |
| hunderts. Terenz. Die Reformation und ihre Wirkung auf das Bolksichausviel.                              |       |
| Bweites Capitel. Schweizer Reformation und                                                               |       |
| · Bolksschauspiel                                                                                        | 35    |
| Gengenbach und Riclaus Manuel. Ut, Edftein, J. Rolros,                                                   |       |
| B. v. Rute. Jatob Ruef und bas altefte Tell-Spiel. Fort-                                                 |       |
| fdritte bes Schaufpiels, scenische Ginrichtungen und Buhnen-                                             |       |
| gerüft. Das Schauspiel im Elfaß.                                                                         |       |
| Drittes Capitel. Sans Sachs, Nürnberg und bas                                                            |       |
| fübbeutsche Schauspiel                                                                                   | 85    |
| Rürnberger Boltsfeste. Meisterfänger und Handwerker.                                                     |       |
| Das alte Rürnberg. Hans Sachs und seine wachsende Theil-                                                 |       |
| nahme fürs Schauspiel. Leonh. Culmann. Sigt Bird in                                                      |       |
| Augsburg. Die theatralischen Aufführungen in Rurnberg,                                                   |       |
| bie Locale und die Darsteller. Das sübdeutsche Schauspiel.                                               |       |
| Viertes Capitel. Politifche Symbolit und Morali:                                                         | 104   |
| täten                                                                                                    | 134   |
| Das allegorische Reformationsspiel; der Bileams-Efel<br>und der "Combist". Die Moralitäten "Homulus" und |       |
| "Hecaftus" und ihr Einfluß.                                                                              |       |
| " Creations and the culting.                                                                             |       |

| Bultsichauspiel. Das evangelische Schul: und Boltsichauspiel in Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite 147   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bedrängnisse und Spaltungen im Protestantismus. Die Schweizer: 3. Murer und Funkelin. Clas: Rasser und Seit. Th. Schmidt in Heibelberg. Wild in Augsdurg. Das Schauspiel in Brandenburg und in Preußen. Schulzaufsührungen. Mecklenburg und Lübet. Würtemberg: Nicobemus Frischlin und die Lateinischen Schulkomödien. Die theologischen Disputationen im Schauspiel. Der Sächsische Prinzenraub. Die Darsteller. Anweisungen für Scenerie und Costüme. Vervollkommnung der Einrichtungen. Verwirrung und Versandung. |             |
| Siebentes Capitel. Die englischen Romobianten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| und ihr Einfluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221         |
| Adtes Capitel. Die Gerrichaft bes Bidelbaring<br>und bie erften beutschen Wanbertruppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 65 |
| Uebertreibungen im Tragischen und im Komischen. Der Bidelhäring tommt für lange Zeit zur Herrschaft. Die "eng-<br>lischen Comedien und Tragodien". Rollenhagens Amantes<br>amentes. Zunehmende Rohheit. Der dreißigjährige Krieg.<br>Der Schauspielerstand. Die ersten Truppen von Treu und<br>Lassenius. Studenten- und Schüleraufführungen. Die Theater-<br>buden. Ball- und Fechthäuser. Das Kürnberger Fechthaus                                                                                                  | 200         |

345

Die Kluft zwischen Dichtung und Theater. Opit und bie Oper. Die Dichter des Begnesischen Blumenordens. J. Rists "Friedewünschendes Deutschland". Andreas Gryphius. Ursprung und Aufführungen des Beter Squenz. Die Stubenten. Die Stegreif=Romödie. Weitere Abirrungen vom Dramatischen. Musikalisch und Prunkspiele. Die ersten Schauspielhäuser für die Oper. Kongehl und der Pickelhäusg. Christian Weise in Zittau. Bandenwesen und gänzliche Verkommenheit des Schauspiels.

Rehntes Capitel. Das Ende der Wanderjahre
Allmälige Entstehung der Haupt: und Staatsactionen;
ihre Herrschaft in Wien. Die Wandertruppen von Haade,
Spiegelberg u. A. Die Operndichter. Die Berliner Theaterverhältnisse. Opposition der Geistlichen. Der "starke Mann".
Die Theaterresorm durch Gottsche und Caroline Reuber;
die Verdienste Beider. Kämpse gegen den Harletin und die
Oper. Französische Tragödien und beutsch-nationale Dichter.
Die Prinzipale Schönemann und Koch. Schuch in Berlin.
Lessings Ansang und der Neuberin Ende. Die beginnende



## Erftes Capitel.

# Don den Mnfterien gur Reformation.

er Anfang bes Schauspiels ber neuern Zeit ift in feinem Lande fo bestimmt durch den Beginn der Refor= mation bezeichnet wie in Deutschland und der deutschen Rirgends auch kommt ber Geift, ber bies Schauspiel hervorgerufen hat, so start zum Ausdruck und gibt ber ganzen Epoche fo fehr die bestimmte Signatur, wie im deutschen' Schauspiel bes fechszehnten Jahrhunderts. In ben mittelalterlichen Myfterien und Baffionsspielen, jenen religiös= theatralischen Darstellungen, beren Blütezeit zwischen ber Mitte bes 14. und bes 15. Jahrhunderts liegt, waren Inhalt und Formen bei allen driftlichen Boltern in dem Mage übereinstimmend, als hier das nationale Element durch das religiöse fast ganglich gebeckt war. Obwohl nun mit bem Beginn der Reformation die dramatischen Spiele einen neuen Anhalt bekamen, so hatte man doch für die Form derfelben an die schon bestehenden theatralischen Darftellungen fich anaulehnen. Dies war nicht allein in Bezug auf die religios= theatralischen Aufführungen der Fall; auch die einfachere

Genée, Lehr- und Wanberjahre.

1

Form der rohen und possenhaften Fastnachtsspiele des 15. Jahrhunderts konnte für die neue Epoche beibehalten werden, während doch gleichzeitig ein Umschwung in dem geistigen Leben des Volkes sich vollzog, der unmöglich ohne starken Einfluß auch auf das volksthümliche Schauspiel bleiben konnte.

Eine fo erschütternde Epoche wie die Kirchenreformation mußte natürlich durch eine Reihe großer Erscheinungen ein= geleitet werben, welche fämmtlich an dem vollständigen Bruche mit bem Mittelalter ihren Antheil hatten. Der humanismus, beffen Ursbrung felbst noch auf das Mittelalter gurudreicht. mußte endlich zu einer entschiedenen Auflehnung gegen bie absolutistische herrschaft der Kirche führen. Die Entdedungen neuer Erdtheile, die Riefenfortschritte in den Wiffenschaften, welche unfere Vorstellungen vom Weltall nicht nur erweiterten, fondern geradezu ein neues Reich des Wiffens erschloffen: das Alles erhielt erft die mächtigfte Waffe in jener Erfindung des 15. Jahrhunderts, welche mehr als irgend eine zu einer vollständigen Umwälzung geführt hat, in der Erfindung des In der poetischen Litteratur empfinden wir Buchbrucks. benn auch ben Pulsichlag der neuen Zeit schon lange vor dem eigentlichen Anfang der Kirchenreformation. Die große Berbreitung, welche den litterarischen Productionen durch den Buchdruck gegeben wurde, hatte an den in jenen Erzeugniffen herrschenden starten Farben einen ebenso großen Antheil, wie bie wachsende Unzufriedenheit und ber Widerstand gegen hierarchischen Drud und pfäffische Sittenverderbniß.

Es ist sehr begreislich, daß eine Bewegung wie die Reformation vor Allem auch auf jenem Gebiete sich geltend macht, das ganz besonders der großen Menge des Bolkes angehörte. Während einestheils die mittelalterlichen Mysterienspiele nicht mehr dem nach dramatischer Gestaltung drängenden Bolksgeiste genügen konnten, so waren auch die Fastnachtsspiele, wie sie bis dahin bestanden hatten, nicht mehr der Ausdruck für die erhöhten geistigen Bedürsnisse und Fähigkeiten.

Es war zunächst allerdings ein eigenthümliches und jeder Kunftsorm entbehrendes Gemisch, in welchem das neuere, von dem Geiste der Resormation erweckte Drama sich einsführte. Man hatte die Formen von den früher bestandenen Gattungen geborgt, aber von keiner dieser Sonderarten die Tendenz beibehalten.

Um für dies neuere Schauspiel den richtigen Gesichtspunkt zu gewinnen, ist es nöthig, die vorausgegangenen Erscheinungen wenigstens in ihrem allgemeinen Wesen, vor Allem auch in denjenigen Momenten kennen zu lernen, welche noch für lange Zeit von ersichtlichem Einfluß blieben.

Wie im Alterthum aus bem Götterdienst, fo entwickelte fich auch im Mittelalter das Theater aus den kirchlichen Gebräuchen. In den erften drei bis vier Jahrhunderten der driftlichen Zeit waren in Rom die öffentlichen Schauspiele noch ein ausschließlich heidnisches Bergnügen. auch die circenfischen Spiele es waren, welche den Culminationspunkt dieser Unterhaltung bilbeten, so hatte boch gerade burch die raffinirtesten Reizungen der Sinne das Theater einen fo großen Anhang bei der Maffe des Boltes, daß die Rirchenväter wiederholt gegen die Theilnahme an Schaufpielen, Tangen und andern heidnischen Beluftigungen eiferten. Auch in ben Beschlüffen ber Concilien und Synoden jener Beit, bis gegen bas Ende bes vierten Jahrhunderts, finden wir zahlreiche Berordnungen, welche gegen die Unmoralität ber Schauspiele und Tange, wie gegen ben Stand ber Hiftrionen, Tänzer, Pantomimen und Gladiatoren gerichtet waren\*. Seit das Christenthum unter Konstantin dem Großen sich mehr besestigt und ausgedehnt hatte, wurden zwar die Anschauungen über jene Spiele milder; aber auch im Theodosianischen Gesehduch wurden doch solche Bergnüsungen auf gewisse Festage (nicht kirchliche) beschänkt, und auch die Schauspieler, Pantomimen u. s. w. wurden als unehrliche (inhonestae) Personen behandelt und sie wurden zur christlichen Taufe nur dann zugelassen, wenn sie ihrem Gewerbe entsagten. Der strenge und asketische Ernst, welcher die christliche Gemeinschaft jener Zeit erfüllte, stand allerdings im allerschroffsten Gegensah zu dem Sinnentaumel, in welchem das schwindende Heidenthum sich den Rest seiner Tage versichönte.

Erst im Verlauf einiger Jahrhunderte sollte sich aus der christlichen Kirche selbst das neue Schauspiel, völlig abgelöst von den Traditionen des Alterthums, neu entwickln. Die ganze Symbolik des Gottesdienstes, der Schmuck der Kirche und die von der Geistlichkeit bei den großen Kirchenseiten mehr und mehr durch dramatische Formen vergegenwärtigten Momente aus der Leidensgeschichte Christi — das Alles bot dazu den natürlichen Anlaß. Wenn schon dei den Wechselgespängen der verschiedenen Geistlichen der Grundsatz der "vertheilten Rollen" hervortrat, so wurde die dramatische Symbolik noch verstärkt durch die der vergegenwärtigten Handlung entsprechenden Stellungen der mitwirkenden Geistlichen zu einander.

Namentlich waren es die Darstellungen der Geburt Christi um Weihnacht, die Auserstehungsceremonien am Ofterseste, die den Einzug Christi in Jerusalem vergegenwärtigende

<sup>\*</sup> Ausführliche und interessante Mittheilungen barüber findet man in bem vortrefslichen Werke: "Theater und Kirche in ihrem gegenseitigen Berhältniß" von Dr. H. Alt. (Berlin 1846.)

Procession am Palmsonntag, die Darftellung des heiligen Grabes, des Abendmahls u. f. w., welche fo febr den dramatischen Charakter trugen, daß von diesen kirchlichen Ceremonien bis zu ben öffentlichen Aufführungen ber Myfterien Die natürliche Bahn gelegt war. Je reicher die Ausstattung bei diefen kirchlichen Reierlichkeiten wurde, je großartiger und umfangreicher fie fich gestalteten, um so mehr wuchs auch die Bahl ber baran Betheiligten. Die Räume ber Kirche wurden endlich zu eng, und da ohnedies schon das Bersonal der Geistlichen und Chorknaben durch Laien berftarkt worben war, ba ferner ber Gläubigen und Schau-Luftigen Biele braugen harren mußten, fo konnte es kein Bebenken erregen, den Kirchenraum zu verlaffen und ben junächft an die Rirche grenzenden Borhof jum Schauplat ju wählen. Damit war die Wandelung der firchlichen Teier au einem öffentlichen Boltsfest schon angebahnt.

She ich aber auf diese Umgestaltung selbst zu sprechen komme, ist hier eine merkwürdige litterarische Erscheinung zu erwähnen, welche der Popularisirung jener religiös-theatra-lischen Darstellungen noch vorausging, und welche uns wieder zurück zur Kirche, und zwar — ins Kloster sührt.

Wenn es bei der geschichtlichen Entwickelung unsers Schauspiels weniger auf die theatralische Darstellung als auf die dramatische Dichtung ankäme, so würden wir den Ansang unsers Schauspiels früher datiren können, als irgend eines der europäischen Bölker. Die früheste dramatische Dichtung der christlichen Zeit ging bei uns bereits in der Mitte des zehnten Jahrhunderts aus einer Klosterzelle hervor, und die Dichterin war Hroswitha, Konne von Gandersheim im Braunschweigischen. Obwohl diese Episode nicht in unsere Geschichte des deutschen Schauspiels gehört, so ist doch diese Kroswitha († 967) eine zu merkwürdige Erscheinung, als daß sie hier mit Stillschweigen übergangen

werden könnte. Diese deutsche Ronne war, wie sie selbst be= tennt, zu ihren feche lateinischen Schauspielen burch die Bectüre des Terenz angeregt, deffen weltlichen und nach ihrer Meinung unzüchtigen Romöbien sie ihre bramatischen Bearbeitungen von Seiligenlegenden entgegensette und bamit die Ronnen ihres Alosters erbaute. Schon die Anlehnung an den lateinischen Komödiendichter bewirkte es, daß Groß= witha in ber klaren Conftruction ihrer Stude bem beutschen Drama reichlich um fechs Jahrhunderte voraus war. seche Schausviele, welche erst 1501 nach dem im Kloster entbeckten Cober von Conrad Celtes im Druck herausgegeben wurden, find: Gallicanus; Dulcitius; Kallimachus; Abraham (ein Ginfiedler): Baphnutius und Sapientia (ober nach ihren brei Töchtern Fides, Spes und Charitas benannt). Ausnahme bes erften Studes, welches zwei Theile hat, find alle nur in einem Act geschrieben, und alle behandeln das Leben und den Tod von Beiligen. Befonders merkwürdig ift es, wie diefe Nonne des 10. Jahrhunderts bereits den Dialog behandelte. Ihre Sprache ift eine eigenthümliche Brosa mit Reimen, aber in freiem Rhythmus und ohne Versmaß; man könnte fie wohl am richtigften mit Ch. Magnin, dem französischen Ueberseher der Hroswitha, als "gereimte Prosa" bezeichnen, sie steht ungefähr zwischen den Makamen und dem Sathau von Recitativen. Abgesehen aber von dieser eigenthümlichen Form muß auch fonft ihre Behandlung bes Dialogs unfer Erstaunen erregen. Wenn wir die dramatische Litteratur bis zur Mitte bes 16. Jahrhunderts durchgeben, fo finden wir nur fehr wenige Beispiele, in denen der Dialog jo klar und knapp, in jo logischer Folge der Wechselrede und fo gemäß bem natürlichen Denten fich entwickelt hatte. Dies war es auch hauptfächlich, worin fie von ihrem Mufter Tereng zu profitiren wußte.

Es wird uns heute nicht schwer, die Mängel in diesen

Dichtungen zu erkennen. Aber biefe Mangel find bei Groswitha nicht größer, als fie es noch fechs Jahrhunderte später in unserer Schauspielbichtung waren. Dagegen erstaunen wir bei ihren Dichtungen über Borguge, welche für beinahe ebenfo lange Zeit einzig geblieben find. Möge man aber nun über Hroswitha's dichterisches Genie denken wie man wolle: so viel fteht unumstößlich fest, daß ihre Dichtungen uns als ber größte und merkwürdigfte Lichtpunkt in einem bunkeln -Beitalter erscheinen muffen. Dag biefes Licht in einer Rlofterzelle brannte, war freilich auch wieder die Urfache, daß daß= felbe ber Welt länger als fünfhundert Jahre verborgen blieb, bis Conrad Celtes das merkwürdige Manuscript an die Deffentlichkeit brachte. Die Bersuche, welche erst in neuerer Beit gemacht worben find, die Dichterin als eine Erfindung bes Celtes zu bezeichnen, find fo gründlich zurückgewiesen worden, daß tein Zweifel mehr an der Echtheit und an der historischen Thatsache bestehen tann. Der Werth aber, ben diefe Schauspiele mit Berücklichtigung der fo frühen Zeit ihrer Entstehung haben, ift im Allgemeinen bei ben Franzosen mehr als bei uns gewürdigt worden. Selbst die Frage, ob jene Stude jemals, sei es auch nur im Rlofter, aufgeführt worden find, ift noch keineswegs als gelöft zu betrachten. Man hat die Frage ohne ausreichende Gründe verneint; und doch sprechen einige sehr bestimmte Merkmale in der Form ber Schauspiele dafür, daß wenigstens die Dichterin felbst dabei wirklich an eine dramatische Darstellung gedacht hat \*. Selbst wenn aber folche Aufführungen ftattgefunden haben, so blieben fie, innerhalb der Klostermauern, vor der Welt verborgen. Und abgefehen von der völligen Folirtheit diefer

<sup>\* 3.</sup> Benbigen, welcher unter bem Titel "Das älteste Drama in Deutschland" bie Komöbien ber Hroswitha in beutscher Nebertragung herausgab (Altona 1850) hat einige solche Merkmale sehr treffend hervorgehoben.

Erscheinung, die zu unserer Entwidelung des Schauspiels in gar keiner Berbindung steht, waren es eben — Lateinische Komödien.

Während diese Märthrerdramen noch auf Jahrhunderte im Kloster eingemauert blieben, hatte draußen die Bewegung der Mysterien und Passionsspiele sortgedauert. Immer mehr hatten sich die Formen öffentlicher theatralischer Spiele ausgebildet, und wie schon vorher in Frankreich, so waren sie auch bei uns zu immer allgemeinerem Brauch geworden.

Mit dem Berlaffen bes inneren Kirchenraums waren aber die religiöfen Darftellungen teineswegs fogleich dem Volke verfallen. Wir haben zahlreiche Beweise dafür, daß noch lange Zeit nicht nur die Geiftlichen die Spiele leiteten, fondern auch felbst dabei mitwirkten. Bur viele Beisviele möge bas Eine hier genügen, daß in hamburg i. 3. 1330 ben Geiftlichen ber Gebrauch von Larven, sowie Tange ausdrücklich unterfagt wurden. Man erfieht aber felbst aus einem folchen Berbote, wie weit die Kirche in ihren Conceffionen an die Maffe bereits gegangen war, um burch ihre Gemeinschaft mit den Bolkselementen ihren Ginfluß auf diefe Darftellungen fich zu erhalten. Sicher war es auch die Geiftlichkeit felbst, welche aus gleichen Beweggründen es qu= ließ, daß in die anfänglich allein zur Anwendung kommende lateinische Sprache fich auch die Sprache des Volkes mischen durfte. Auch in den ältesten deutschen Spielen dieser Gattung sehen wir immer noch Reste des ursprünglichen lateinischen Textes fortbestehen. Später, als die Volkssprache dabei herrschend wurde, blieben für den deutschen Text zu= nächst nur noch die auf die Darstellung bezüglichen Anwei= fungen in lateinischer Sprache bestehen. Auch für die gefungenen Chore ber Engel hatte man noch lange Zeit ben lateinischen Text beibehalten. Daburch blieb auch ben Spielen, als fie bereits als große Volksfestlichkeiten öffentlich begangen

wurden, immer noch die von der Kirche ihnen gegebene Signatur.

Begreiflicherweise waren alle biefe religiösen Spiele noch rein ebischer Natur. Sie bestanden aus einer langen Reibe pon Scenen, in welchen die Begebenheiten eine nach ber andern vorgeführt wurden. Zuweilen wurde das ganze Leben Jefu, von der Geburt bis jur himmelfahrt, vorgestellt; die eigentlichen Baffionsspiele begannen mit Chrifti Gingug in Berufalem ober noch fpater. In den häufigeren Fällen beschränkte man sich auf die Darstellung einzelner Abschnitte aus ben Evangeliften. In einer St. Galler Banbichrift aus bem 14. Jahrhundert ift uns ein Spiel "Das Leben Jefu" aufbewahrt, welches, mit der hochzeit zu Cana beginnend, in neun Hauptabschnitten ("Handlungen") alle Ereignisse nach ben Evangelien vorführt und nach Jefu Auferftehung mit ber Erlöfung Abams aus ber Solle und mit Refu Gingang ins Baradies endet. Auch in diesem Texte ift noch vielfach bas Lateinische beibehalten; fo beginnt Jefus felbst fast alle feine Reben mit bem lateinischen Bibeltegt, fügt bann aber immer felbft bie Erklärung und weitere Ausführung in beutschen Bersen hinzu. Für fürzere Spiele war namentlich die "Rindheit Jefu", gewöhnlich von der Geburt bis zur Rlucht nach Egypten, ein häufig bearbeiteter Stoff. Chrifti Auferstehung, die Simmelfahrt, der jüngste Tag u. f. w. wurden für fich befonders in aparten Spielen dargeftellt. In etwas vorgeschrittener Zeit wählte man auch Legendenstoffe und die Leidensgeschichten von Beiligen. So ift eines ber ältern uns im Text erhaltenen Spiele das im Jahre 1322 in Gifenach aufgeführte von ben "gebn Jungfrauen"; in Baugen wurde 1412 bas Spiel von ber "Beiligen Dorothea" aufgeführt. Der Mariencultus hatte eine befondere Gattung unter ber Bezeichnung "Marienspiele" hervorgerufen, und wiederholt tommt der Titel "Marienklage" vor. Manche

bieser Spiele waren in der That nichts als einsache Dialoge (stets in gereimten Bersen), eingeleitet und untermischt mit Gesängen; und in solchen kam das religiöse Element rein, d. h. unvermischt mit weltlichen Dingen, zum Ausdruck. Andere, namentlich unter den größern Spielen, waren dagegen sehr dewegt, reich an Action und Scenenwechsel, mit grobrealistischen Scenen und komischen Episoden ausgestattet, welche zur Belustigung des Bolkes dienten. Engel und Teuselspielten in allen Stücken eine wichtige Rolle, und wo nicht besondere komische Episoden eingesügt waren, da war meist dem Teusel die Rolle des Spaßmachers übertragen. Weil ja überhaupt der Teusel meist den Kürzeren ziehen mußte, so wurde auch sonst Sorge dasür getragen, daß dem Publicum die Genugthuung wurde, den gesürchteten Bösen auslachen zu können.

Wenn uns von jenen Spielen auch gahlreiche Texte, die meiften in Sandschriften aus bem 15. und 16. Jahrhundert, erhalten geblieben find, so finden wir darin doch nur in wenigen Fällen auch Anhaltsbunfte, welche uns für eine beftimmte Borftellung bon ber scenischen Ginrichtung bienen Was in neuerer Zeit darüber berichtet worden ift, find zum Theil bloke Conjecturen. Aus Frankreich, wo der scenische Apparat fich bei weitem am großartigsten ausgebildet hatte, find uns auch die eingehendsten Schilberungen von der Einrichtung der Mufterienbühne und der Schaugerufte gegeben : und es ift allerdings wohl anzunehmen, daß jene Ginrich= tungen wenigstens in ihren Grundzügen auch in Deutschland nachgeahmt wurden. Der Philolog J. C. Scaliger, welcher 1558 in Frankreich ftarb, berichtet uns über die frangöfischen Mbfteriendarftellungen, daß die in einem Spiel beschäftigten Personen fich alle zu gleicher Zeit auf der Buhne bor ben Buschauern aufftellten. Sie pflegten auch mabrend ber gangen handlung nicht abzutreten, indem fie als abwesend betrachtet wurden, so lange sie nicht zu sprechen hatten. Bei dem eigentlichen Bühnengerüst herrschte das Princip der Dreitheilung, welches durch die vom himmel, Erde und hölle herrschende Borstellung bestimmt war, die wir auch in der Structur sast aller Mysterien erkennen. Eine größere Zahl von Abtheilungen, als dieser drei übereinanderliegenden Etagen, konnte nur dadurch erreicht werden, daß außer dem Uebereinander auch noch ein Neben ein an der bestand; so daß die verschiedenen Schauplähe, welche das Spiel brauchte, gleich von vornherein über- und nebeneinander sertig dasstanden.

Was wir aus Deutschland an Beschreibungen folcher Mysterienaufführungen und Scenerien besitzen, rührt erft aus späterer Zeit, zumeift erft aus bem 16. Jahrhundert ber. Aber wir konnen bei ber für Jahrhunderte bestehenden Gleich= artigleit ber Spiele annehmen, daß auch die scenische Ginrichtung für fo lange Zeit im Wesentlichen biefelbe war. Danach aber muffen wir schließen, daß die größeren Darftellungen, welche auf einen ganzen Tag ober auf zwei und noch mehr Tage berechnet waren, fich keineswegs auf bas Gine (wenn auch mehrfach getheilte) Bühnengeruft befchrantten, fondern daß der gange Marktplat bes Ortes jum Schauplat eingerichtet war. Auf biefe Weise erreichte man es am leichtesten, für die fehr gahlreichen durch die Localitäten fortschreitenden Scenen alle biefe auch becorativ angebeuteten Dertlichkeiten, welche das Spiel zu durchwandern hatte, gleichzeitig - im gangen Umfange bes unter freiem himmel befindlichen Spielplages - herzurichten.

So haben wir von einem zweitägigen Spiel aus ber zweiten Hälfte bes 15. Jahrhunderts den Scenenplan, der zwar auch erst aus späterer Zeit stammt, aber jedenfalls nach der früheren Einrichtung hergestellt war. Alle Mitwirkenden, beren Zahl bei den mehrtägigen Spielen sich auf ein paar

Hundert belief, gingen im Zuge, geführt von einem Engelsdor, in formlicher Procession nach dem Marktplat, wo alle Berfonen die ihnen augewiesenen Blate einzunehmen hatten. Für ben Gintritt in die Sauptabtheilungen des Plages waren Thore gebaut. In der erften Abtheilung waren die Plate für die Solle, für den Garten Gethfemane und den Delberg. In ber zweiten Abtheilung waren bie Baufer bes Berobes, Bilatus, Kaiphas und Annas burch aparte kleine Gerüfte bezeichnet: in der Mitte biefes Raumes ftanden zwei Säulen, bie eine für die Beigelung Chrifti, die andere für - ben hahn! Endlich enthielt diefer mittlere Plan auch noch den Plat für das Abendmahl. In der dritten Abtheilung, zu welcher wiederum ein Thor führte, waren die drei Kreuze errichtet, baneben bas beilige Grab; und bann ben Abschluß des Ganzen bilbete ber himmel, welcher gegen den übrigen Spielplan bedeutend erhöht war. Auf diese Weise bilbeten himmel und bolle die Begrenzung bes ganzen Spielraums an den beiden Endpunkten. Diejenigen Spielpersonen, welche nur in Giner ber Scenen betheiligt waren, behielten ihre Plage an der dafür bezeichneten Stelle. Die Andern, vor Allem Chriftus und die Jünger, hatten den ganzen Plan, wie es die Sandlung und der Text erforderte, zu durch= wandern. Die Zuschauer aber hatten ihre Pläte auf allen vier Seiten des Marktes, fo daß fie die ganze gleichzeitige Scenerie überschauen tonnten.

Weit complicirter ist ein Scenenplan, den wir von einem auf zwei Tage berechneten Luzerner Ofterspiel vom Jahre 1583, also auch schon aus weit vorgerückter Zeit, besitzen\*. Hier war der Markt (in Luzern) an der östlichen

<sup>\* &</sup>quot;Die Inscenirung bes zweitägigen Ofterspiels 2c." wurde nach ben handschriftlichen Papieren bes damit betraut gewesenen Geistlichen neuerdings von Fr. Leibing (Elberfeld 1869) herausgegeben,

Seite durch das haus "zur Sonne" begrenzt, vor welchem fich das hauptgerüft mit dem himmel befand: hier nahmen ber "Pater aeternus" und "bie fieben Engel" Blat. mittelbar babor war ber Berg Sinai, bas burch einen Baun abgegrenzte Baradies mit einem Baum barin, und baneben Magdalena's Garten. Auf der entgegengesetzten (weftlichen) Seite bes Marktes waren nebeneinander bie Abtheilungen für die Hölle (Lucifer und 6 Teufel), für das "Weihnachtshüttelein" (die Hirten und die 3 Könige), ferner für Isaac und Rebecca, für Goliath, Johannes den Täufer u. A. m. Für dies zweitägige fehr umfängliche Spiel war ber ganze Marttplat zwischen ben beiben bezeichneten Endpuntten ebenfalls für die verschiedenen Handlungen decorirt. So finden wir auf dem Plan bezeichnet: eine Erhöhung für das Opfer Cains und Abels, eine andere für das Opfer Abrahams: bie eherne Schlange; bie Säule mit bem goldenen Ralb; ben Tempel; den Baum für Zachaus u. f. w. Für die fehr zahlreichen Spielpersonen waren bestimmte, alle vier Seiten bes Marktes umichließende Abtheilungen hergerichtet, von welchen aus die Personen, sobald fie an die Reihe kamen, fich nach der Mitte des Marktes zu einer der hier bezeichneten Localitäten zu begeben hatten. Für die Bufchauer waren rings um den Plat Gerufte erbaut; die Geiftlichen und andere geladene Fremde nahmen an den Fenstern ber Bäufer Plat. Außerdem waren noch Gerüfte quer über die in den Markt mündenden Strafen errichtet, und unterhalb biefer Gerüfte waren bie Eingange jum Schauplat. ganze Personal, voran der Proclamator mit Trabanten und Spielleuten, erschien in geordnetem Zuge auf dem Markt. Der Pater aeternus und feine Engel nahmen querft bie Plage

mit großen Planen, von welchen ich ben einen (in bebeutender Ber-Neinerung und Bereinfachung) am Schluffe dieses Buches mittheile.

im "Himmel" ein. Die Teufel durften — als die Clowns ber Gefellschaft — außerhalb bes Zuges über den Plat ibringen, um fich bann in ber Hölle einzweichten. Rach bem gefungenen "Silete" ber Engel eröffnete ber Proclamator bas Spiel durch eine Rede resp. Gebet in Bersen. Der Bro= clamator erschien zu Pferde in voller Rüstung. Kür ben Herrgott ist in dem Regiebuch vorgeschrieben: "Soll haben bas gewöhnliche Diadem; schön altväterisch, graues langes Haar und Bart; einen Reichsapfel in der Hand" 2c. Abam und Eva ift — tein Costum vorgeschrieben, sondern nur langes Saar. Die Engel find "weiß mit ichonem Baar, auf das toftlichfte als möglich in Engelstleidung und Zier, barfußig," - wobei noch vorsorglich in Barenthese bemerkt ift: "in gemalten Strümpfen". Auch fonft noch ent= hält das Regiebuch intereffante Anweisungen, welche darthun, mit welcher komischen Raivetät man sich die möglichst realistische Darstellung bon schwer barstellbaren Dingen angelegen sein ließ. So ist unter Andern für die Erschaffung Abams und Eva's vorgeschrieben: "Ein zugerüfteter Lehm= knollen foll unter der Brügge (d. h. dem Gerüft) liegen, da Eva ift", und der herr foll "eine weiße Rippe im Aermel haben".

Bei dem Umfange des Spielplates und den verschiedenen Stellungen der einzelnen Gruppen ift es begreiflich, daß von den Zuschauern nicht Alles, was z. B. an den entferntesten Punkten gesprochen wurde, verstanden werden konnte. Dies wird aber auch für die Meisten ein kaum gefühlter Berlust gewesen sein. Kam es doch bei diesen so sehr ausgedehnten und complicirten Spielen, namentlich bei den zuletzt geschilzberten, in denen schon durch den weiten Scenenplan eine sortwährende Bewegung bedingt war, hauptsächlich darauf an, daß so viel als möglich gesehen wurde. Dies war ganz besonders in dieser Zeit der Fall, in welcher der religiöse

Sinn diesen kirchlich-theatralischen Darstellungen immer mehr abhanden gekommen war, jener Sinn, den wir in der kindlichen Naivetät der ältern, reinern Mysterien noch deutlich ausgesprochen sinden. Nicht erst die Resormation hatte jenen Spielen ein Ende bereitet; dieselben waren vielmehr schon vorher in sich selbst gesunken, und mußten, um sich noch länger beim Bolke zu erhalten, mit allerlei Zuthaten speculiren, welche dem Geiste ihres Ursprungs keineswegs entsprachen.

Ich habe bei der Schilberung dieser religiös-theatralischen Spiele mehr Gewicht auf eine allgemeine Charakteristik ihrer theatralischen Formen, als auf die Dichtungen selbst gelegt. Auf Auszüge aus den Texten mußte ich, gemäß dem eigent-lichen Zwecke dieser Geschichte, gänzlich verzichten, und es war dies kein allzu schweres Entsagungsopser. Nur bei Einem geistlichen Spiele, welches noch dem 15. Jahrhundert angehört, habe ich etwas länger zu verweilen, weil es die Keime zu einem wirklichen Drama mehr als irgend eines extennen läßt. Dasselbe erhebt sich schon insosern über die ganze Gattung, als darin ein — wenn auch nicht historischer — so doch als historisch geltender Stoff des Mittelalters behandelt ist: nämlich die Geschichte der Päpstin Johanna.

Die Sage berichtet von dieser seltsamen Erscheinung: Sie sei aus Mainz gedürtig gewesen und habe, als Mann verkleidet, durch ihre Gelehrsamkeit es dahin gedracht, nach Leo IV. um 855 als Papst Johann VIII. den apostolischen Stuhl zu besteigen; ihr Geschlecht sei aber endlich dadurch entdeckt worden, daß sie bei einer Procession auf der Straße mit einem Kinde niedergekommen sei. Diese Geschichte oder Sage bildet den Gegenstand jenes Schauspiels, welches unter der Bezeichnung "Ein Spiel von Frau Jutten" im Jahre 1480 geschrieben und, wenn wir der Versicherung des spätern Herausgebers glauben dürsen, auch ausgeführt worden

ist\*. Nach dem Berichte des Herausgebers ist diese Dichtung von einem "Meßpsaffen Theodor Schernberk in einer Reichsstadt gemacht, und geschrieben, wie man mit des Authoris eigner Handschrift in Originali darthun kann". Das Merkwürdigste dabei ist, daß ein sür die päpstliche Kirche so bedenklicher Stoff hier in durchaus ernster Weise, in streng katholischem Sinne und ohne jede Spur einer antipäpstlichen oder ironischen Tendenz behandelt wurde. Außerdem läßt die ganze Composition dieses Schauspiels die mittelalterliche breitheilige Bühne, mit Himmel, Erde und Hölle, deutlich erkennen, wie eine gedrängte Analyse des Stückes hier darthun mag.

Eröffnet wird das Spiel in ber Hölle. "Luciper" ruft fein "höllisches Gefinde" zusammen:

Wolher, Wolher, Wolher, Alles Teufelisches Heer, Aus Bächen und aus Brüchich, Aus Wiesen und aus Korich, Run kommt her aus Holze und aus Felben, Eher benn ich euch beginn zu schelben,

Im folgenden Dialog singt dann einer von Luzisers Hauptteufeln, mit Namen Unversün, ein Lied, welches die andern Teufel nachsingen:

> Luciper, in beim Throne Rimo Rimo Rimo, Warstu ein Engel schone, Rimo Rimo Rimo, Nu bist bu ein Teusel gräulich, Rimo Rimo Rimo.

Nachdem die Gesellschaft noch durch des Teusels Großmutter, Namens Lillis, vermehrt worden, welche auch mitfingt und

<sup>\*</sup> Es wurde erft 1565 burch M. H. Tilefius burch ben Druckt verdffentlicht.

tanzt, macht Lucifer seine Diener auf eine schöne Jungfrau ausmerksam, welche mit einem Schreiber von England sortziehn will nach Paris auf die hohe Schule; auch will sie Männertracht anlegen —

Und ihr Ram foll fein genant Johannes aus Engellandt, Da rathet liebe Gefellen zu, Daß fie bas gar balbe thu 2c.

Die zwei Teufel Sathanas und Spiegelglanz beschließen, nach des Meisters Gebot jene Jungfrau aufzusuchen, worauf Lucifer ihnen "ben Segen" gibt:

Olleib molleib prapil crapil morab Sorut lichat michat merum ferum rophat, Das find alles verborgene Wort, Die ihr nie von mir habt gehort, Damit sei über euch mein Frid geleyt, Nu sahrt hin und seid gemeht.

Hiernach heißt es dann gleich in einer Anmerkung weiter: "Die zween Teuffel kommen Jungfrau Jutta an." Nachdem sie dieselbe zu ihrem Unternehmen aufgemuntert haben, sahren sie wieder hinab zur Hölle und berichten dem Luciser über das Gelingen des Planes, wosür dieser sie sehr belobt und mit einer seurigen Krone zu beschenken verspricht. "Nu kompt Frau Jutta mit ihrem Bulen, welcher hie Clericus genennet wird."

Jutta zum Clerico.
Gefelle lieber Geselle mein,
Du solt balbe bereitet sein,
Unb solt bich nicht lassen verbrießen,
Das bitt ich bich mit Fleiße,
Ich will mit bir von bann in ein ander Land,
Darinnen wir nicht sein bekannt,
Und ba uns niemand mag erkennen,
Und bu solt mich anders nennen,
Denn ich will heimlich und leise
Gekleibet gehn in Mannesweise,

Gende, Lehr- und Wanberjahre.

Darzu wil ich beiner Hülf nicht entbehrn, Darumb erfülle mein Begehrn, Und mein Name fol werden genant Johann von Engelland, Und wollen uns also behende In die hohe Schule von Paris wenden,

2C. 2C.

Da ihr Bule Clericus in ihren Plan willigt, beschließt fie, andere Kleider anzulegen und sich auf den Weg zu machen. Dann heißt es: "Da ziehen Jutta und Clericus mit einander nach Paris und kommen zu einem Magister". In der nun solgenden Scene hält ihnen der Magister vor, was sie vor Allem zu studiren hätten: Grammatica, Logica und Rhetorica. Während er sie darin unterrichtet, "singt man etwas", worauf der Magister Beiden erklärt, sie könnten nunmehr Doctores werden, läßt ihnen auch die Kleider dazu geben, worauf Beide "nach Kom zum Bapst ziehen".

In Kom angelangt kommen nun Beibe erstaunlich schnell zu größern Shren. Erst haben sie eine Unterredung mit ben Cardinälen, welche sie hierauf dem Papst ("Basilius") empsehlen. Dieser läßt sie vor sich kommen und sindet sie würdig, zu Cardinälen ernannt zu werden, was denn auch sogleich im Rath mit den andern Cardinälen geschieht, indem Beide eingekleidet werden u. s. w.

Nachdem Jutta und ihr Genosse sich für die Ehren bebankt haben und versprechen, in allem ihrem Thun nur auf bas Wohl der Christenheit bedacht zu sein, erfährt man, daß der "Bapst Basilius gestorben" ist. Folgt nun eine Berathung der Cardinäle, welche damit endet, daß Jutta zum Papst erwählt und auch sogleich als solcher getront wird.

Gleich nachbem bieses geschehn ist, folgt eine wirklich hübsch ersundene Scene, welche ein entschiedenes bramatisches Talent des Versassers bekundet. Ein vom Teusel Besesserr wird vor Papst Jutta gebracht, damit ihm der Teusel ausgetrieben werde. Papst Jutta ist ansangs dem Teusel gegenüber etwas ängstlich, rust aber dann gleich die Cardinäle zusammen, damit sie durch ihr vereintes Gebet den Besessenen vom Teusel bestreien. Hier nun aber wendet sich der Teusel Unversün "in dem Besessenen" zu Jutta mit zorniger Rede, welche jedoch Jutta surchtlos und mit ihrer Beschwörung gegen den Teusel erwidert. Dieser wird nun noch zorniger und rust den Cardinälen zu: da er nun doch von hinnen weichen müsse, so wolle er auch verkünden, daß er nur gehe, "weil Gott es so haben will", nicht aber auf Geheiß dieses Bapstes —

Ru höret zu alle gleich,
Die hier in diesem Saal gesammelt sind:
Der Bapst der trägt fürwahr ein Kind,
Er ist ein Weib und nicht ein Mann,
Daran sollt ihr kein Zweisel han,
Darum seid ihr jämmerlich betrogen
Und mit Blindheit umzogen,
Deß soll sie nun allzuhandt
Bor euren Augen werden geschandt,
Darum daß sie mich hat vertrieben,
Sonst wär sie wol mit Frieden für mir blieben.

Papst Jutta aber läßt sich badurch nicht entmuthigen, sondern schilt den Teufel einen Betrüger, der nur aus Rachegefühl gegen sie so spreche. Der Teusel Unversün muß endlich weichen, und indem er gelobt:

Rommst bu wieber in meine Gewalt, Ich will birs vergelten hundertfalt —

fährt er aus dem Besessenn und verschwindet. Aber dieser Thumph Jutta's — und auch hierin müssen wir einen echt dramatischen Zug in der Dichtung erkennen — ist auch zugleich der Wendepunkt für ihren Sturz.

Ehe nun aber die bom Teufel ichon vorausgefagte

Ratastrophe eintritt, erscheinen im himmel Christus (Salvator) und Maria, die himmelskönigin. Christus klagt über das schwere Bergehn, welches sich Jutta zu Schulden kommen ließ und will ihre Strase. Maria aber redet ihm sanst zu, daß man die arme Seele nicht so ohne Weiteres könne verloren gehn lassen; und sie senden nunmehr den Engel Gabriel zu ihr hinab, daß er ihr den Willen der himmlischen verkünde. Gabriel erscheint hierauf sogleich bei Jutta, und nachdem er ihr ihre Vergehen vorgehalten, stellt er ihr die Alternative:

Wilt du nun ersterben Und die Höllenhein ewiglich erwerben, Das soll zu beiner Wilfür stehn, Ober wilt du lieber laffen über bich gehn Die zeitliche weltliche Schande, In beinem schweren Bande? So magst du Gnabe finden, Bei Maria und ihrem lieben Kinde 2c.

Jutta antwortet barauf mit frommer Ergebenheit, daß sie auf die Gnade der Himmelskönigin und ihres Kindes hosse, und daß sie deshalb auf Erden die ganze Buße übernehmen wolle. Gabriel erscheint wieder im Himmel, um Jutta's Ergebenheit zu berichten, worauf Christus den Tod herbeizust, um ihn zur Päpstin Jutta zu schicken. Im Verlauf einer längern Scene zwischen Mors und Jutta, singt diese die Himmelskönigin an (dieser Gesang "Maria Mutter reine 2c." ist im Buche mit Noten versehn), woraus Maria ihr antwortet, daß sie bei ihrem Sohne sür sie bitten wolle. Dem Tod dauern endlich Jutta's Reden zu lange:

Ru höre auf mit beinem Alaffen, Ich muß mein Geschäfte ichaffen,

Fall nieber zu ber Erben Und lag bein Rind geboren werden, Das bu fo lange haft getragen, Run schlag ich bir auf beinen Aragen Und gebe bir ben letten Schlag, Und schlaf bis an ben jüngsten Tag.

"Bie fallt Papft Jutta gur Erben und gebiert ihr Rinb."

Dann, nach anderthalb Dutend Bersen, heißt es weiter: "Bapst Jutta stirbt in der Geburt, das Bolk läuft zu, hebt das Kind auf, und der Teuffel Unversun führet Bapst Jutten Seel hin," nämlich in die Hölle zum Lucifer.

Nun folgt noch eine ganze Reihe von Scenen, welche abwechselnd im Himmel und in der Hölle spielen, und in welchen der Kampf der beiden Mächte um Jutta's Seele dargestellt wird. Dieser Kampf sührt endlich durch Maria's Hürbitte bei Christus, und durch des Herrn Vergebung zur Rettung Jutta's, indem Gabriel in die Hölle steigt und die Seele Jutta's, welche schon graussame Martern ersahren hat, den Teufeln entstührt. Christus empfängt nun die Erlöste mit Zeichen höchster Enade:

Wilfomen bu liebste Tochter mein, Du folt mit mir frolich sein,

Und was du hast gethan in beinem Leben, Das soll dir all sein vergeben, Wenn Maria die Liebe Mutter mein Hat dir gethan ihrer Hülse Schein, Mit dem heiligen Nicolao, Drum solt du sein wolgemut und froh, Du bist aus Sorgen genesen, Und solt mit mir in ewigen Freuden wesen.

Mit einer längern Rebe von "Papst Juttens Seel" endet das merkwürdige Schauspiel.

Ich hatte schon zu Ansang hervorgehoben, daß wir's hier keineswegs mit einer Berspottung jener, wie es scheint, allgemein für wahr gehaltenen lächerlichen Geschichte der Päpstin Johanna zu thun haben. Die Geschichte ist viel-

mehr mit allem gläubigem Ernste behandelt und vor Allem zu einer Verherrlichung des Marien-Cultus benutt worden. Die letzten Scenen sind so breit ausgeführt, daß dadurch diese dogmatische Tendenz zur Hauptsache und zum eigentlichen Zweck des Ganzen wird. Diese Tendenz ist es auch, durch welche wir in den Hauptmomenten der zweiten Hälste des Schauspiels an die größte deutsche Dichtung der Neuzeit, an Goethe's "Faust" erinnert werden. In der entscheidenden Scene, da Jutta die irdische Strase sür ihre Schuld freiwillig auf sich nimmt, um dadurch die Enade des Himmels zu gewinnen, ist sie Margarethe; später werden wir durch die Kirbitte der Himmelskönigin, die Entsührung der Seele Jutta's aus der Gewalt der Teusel u. s. w. lebhast an die größe Schluß-Symbolik im 2. Theil des Faust erinnert.

Auf andere hervorragende Momente in Diefem Spiel habe ich schon bei ber Analpse beffelben hingewiesen. Durcheinander im Wechsel bes Ortes hat bas Stud nicht nur mit ben gleichzeitigen Spielen, fondern auch noch mit ben Studen späterer Zeit gemein. Um verwegensten ift ber Autor in ben Sprüngen, die er ohne Bedenken über langere Beitraume macht, oft bon einem Sat jum andern; wogegen für den nur durch den Dialog angebeuteten Ortswechsel uns bie Borftellung von der dreitheiligen Buhne fehr ju Silfe fommt. Daß bei ber fonft fo ernften Behandlung bes Stoffes wenigstens ben Figuren ber Teufel und bes To= bes eine humoristische Färbung gegeben ift, entspricht dem Gebrauche der Zeit. 3m Uebrigen find aber felbst die be= benklichsten Momente der Handlung mit so strengem und teuschem Ernste bargeftellt, daß wir schon aus biesem Grunde bem fpatern Berausgeber bes Studes bezüglich ber Beitbeftimmung beffelben Glauben schenken müffen. breißig Jahre später mare biefe Art ber Behandlung, auch im katholischen Sinne, nicht mehr möglich gewesen.

Daß gegen Ende des 15. Jahrhunderts die heiligen Sandlungen in ben Baffionsspielen immer mehr burch eingeschobene Episoden, niedrigkomische oder auch nur platt realistische Scenen profanirt wurden, mußte schon allein au ber Frage veranlaffen: ob denn die grob burgerliche Poffe aus dem gemeinen Leben nicht für fich allein als Volksbeluftigung befteben tonnte? Allerdings tonnte fie's, und fie beftand auch bereits in bem fogenannten Raftnachtsfpiel. Wenn man tropbem auch in die Paffions- und andere geiftlichen Spiele derartige Dinge brachte, fo geschah dies eben nur, um auch bei ben größern Rreifen bes Bublikums, auf welche boch jene Vorstellungen berechnet waren, durch folchen Röber bas Intereffe bafür rege zu erhalten. Den Geiftlichen selbst mußte baran gelegen sein, und sie trugen auch, weit bis ins folgende Jahrhundert hinein, dazu bei, durch folche Conceffionen Fühlung mit der Maffe bes Boltes zur Aber ein folder Mischmasch von Elementen, die behalten. fich nur gegenseitig stören und schwächen konnten, war natürlich nicht bazu angethan, bie aufsteigende Linie zu einer fünftlerischen Entwickelung der dramatischen Form zu bilden.

Mittlerweile hatte sich aus dem Mummenschanz der Fastnacht und aus andern Bolksbelustigungen, die bei versichiedenen Gelegenheiten stattsanden, das Fastnachtsspiel als eine besondere Gattung dramatischer Darstellung entwicklt, und namentlich in Rürnberg bereits um 1450 in Hans Rosenplüt, genannt der Schnepperer, einen namhaften Dichter gesunden. Um diese Zeit begann Nürnberg zur höchsten Blüte seiner Macht und seines Ansehens empor zu steigen. Um diese Zeit hatte es auch in dem Kriege, welchen der Markgraf Albrecht von Brandenburg und Ansbach gegen die Stadt sührte, sich wehrhaft gezeigt und seine Macht und Selbständigkeit behauptet. Indem unter solchen Berhältnissen neben dem großartigen Handel Nürnbergs,

neben feiner unvergleichlichen Gewerbthätigkeit auch bie Rünfte und das Runfthandwerk, wenn auch ihre Blütezeit erft in das folgende Rahrhundert fällt, doch in den erften Anfängen fich vorbereiteten, zeigten fich auf eben bemfelben Boben auch die erften Reime zu einer wirklichen Bolksbichtung und zum Bolksichausbiel. Urfprünglich batte man in die bunten Aufzüge mit Masten und Mummereien, wie fie bei festlichen Gelegenheiten und gang besonders um Fastnacht Sitte waren, tomische und meift improvifirte Gespräche mit ben zu allen Zeiten beliebten Prügelscenen eingeflochten. Mehr und mehr hatten fich biefe Intermezzi zu kleinen felbständigen Spielen entwickelt, welche bann von einigen herumziehenden Berfonen in Wirthshäufern aufgeführt wurben. Rosenplut war, wenn nicht ber Erste, so boch einer ber Erften, welcher folche burleste Scenen ordentlich in Berfen niederschrieb und aufführen ließ. Darin allein besteht sein Berdienft, benn die Spiele felbft ftropten ber Art bon ben niedrigsten Boten, daß sich heute nichts mehr baraus mittheilen läßt. Die meiften Faftnachtsfpiele Rofenpluts, ein paar politischen Inhalts ausgenommen, behandeln Kleine bürgerliche Conflikte, die in Gesprächsform vorgebracht wer-In einem Spiel ift die Handlung, welche aus ben Alagen mehrerer Frauen gegen ihre Männer besteht, in die Form einer Gerichtsverhandlung gebracht. In dem Faftnachtsiviel "Bom Bauer und dem Bod" behandelt der Dichter eine Geschichte, welche später auch Straparola als italienische Novelle bearbeitet hat, und welche jedenfalls einem französischen Fabliau entlehnt ist. Spaßhaft ist es hier, wie er in dem Fastnachtsspiel die ziemlich lebendige Intrigue in gang einfachen Gesprächen vorführt, indem von ben Personen auf dem Schauplat immer nur berichtet wird, was draußen eben geschehen ift.

Rosenplüts Thätigkeit liegt allerdings gegen bes hans

Sachs erste Blütezeit noch um etwa achtzig Jahre zurück. Aber die so unverhältnißmäßig größere Rohheit der ältern Dichter ist nicht allein durch den Zeitunterschied zu erklären. Wenn wir uns bei den Dichtern der Resormation über die Derbheit und die für unsern Geschmack zuweilen anstößigen Dinge verwundern, so brauchen wir nur auf Rosenplüt und Andere zurückzublicken, um zu erkennen, daß die meisten Dichter der Resormationszeit bei aller Derbheit der Sprache doch gegen Jene züchtig und sein gesittet sind. Rosenplüt ist nicht derb, sondern wirklich unzüchtig. Selbst der Umstand, daß jene Possen von armen Teuseln, die sich damit einige Groschen verdienten, in den Schenkstuben von Wirthsbäusern vor zechenden Gästen gespielt wurden, kann für uns diesen Eindruck nicht mildern.

Von den einsachen Dialogen der meisten Fastnachtspiele unterscheidet sich eines, das der zweiten Hälfte des 15. Jahr-hunderts angehört, sehr auffallend durch die Kühnheit, mit welcher hier eine Handlung vorgesührt wird, die einen mehrsachen Wechsel des Schauplahes vorausseht. Es ist ein Spiel, welches die alte Geschichte vom Kaiser und dem Abt behandelt. Der Stoff ist — gleichviel ob direct oder indirect — dem italienischen Rovellisten Sachetti (um 1400) entnommen, aber der (leider anonyme) Versasser unsers Fast-nachtsspiels hat den italienischen Rovellisten wirklich, in einigen Puntten verbessert. Da sich das interessante Stückglücklicherweise ganz wunderbar von Seinesgleichen durch große Anständigkeit auszeichnet, so können wir dasselbe schon etwas näher betrachten.

Das Spiel hat noch keinen Herold ober Argumentator, (wie er bei allen Stücken der Resormationszeit vorkommt) wohl aber einen "Precursor", der nur in vierzehn Berszeilen den Dialog eröffnet, indem er sich an den mit seinen Räthen versammelten Kaiser wendet. Der Kaiser fragt seine Räthe,

wie wohl der Armuth der Bauern zu helsen und der Habgier der Wucherer zu steuern sei. Reiner von den Räthen weiß dem Kaiser darauf Antwort zu geben, auch der dabei anwesende Abt nicht. Da Letzterer von Allen wegen seines müßigen und schlemmerischen Lebens gescholten wird, so legt ihm der Kaiser die drei Fragen vor:

> Das erft, wieviel Waffers im Meer sei? Das zweit, wem bas Glück auf nächst wohnet bei? Das britt, was ein Kaiser werth wär, Was man sollt für ihn zahlen ohngefähr.

Der Abt, dem die Sache zu schwer ist, erbittet sich acht Tage Bedenkzeit. Dann heißt es:

"Der Abt geht zu seinem Prior, der hieß herr Loi", — aber auch Diefer weiß keine Antwort zu geben:

Der Abt dicit:

So geh und bring ben Mulner her, Sprich, baß er kumm zu mir gar drot! Sag ihm, ich durf sein zu großer Noth.

Dann folgt das Zwiegespräch mit dem Müller ("Mulner"), der aber erft zu essen haben will, und dann sich bereit erklärt, an Stelle des Abtes zu Hofe zu gehn. Der Wagenknecht meldet dann, daß die Pferde schon bereit sind, ihn zum Kaiser zu fahren.

Der Abt.

Benedicite deus, gustate!

Der Mulner.

Lieber Herr, ich bin noch nicht fate.

Am Ende des Gesprächs lautet wieder die Bühnenanweisung: "Nu sitt der Mulner auf das Wägelein, so ziehen ihn die Pauren in die Stuben für den Kaiser."

Danach hat man die Scene sich wieder am kaiserlichen Hos zu denken und der Müller erscheint hier verkleidet als der Abt und gibt Antwort auf die Fragen. Originell ist hier die Beantwortung der ersten Frage: wiedel Wasser im

Meer sei? Der Müller sagt nämlich: "Drei Kusen voll". Und als der Kaiser ihm erwidert, dies würde doch das Wasser im Meere noch nicht sichtbar vermindern, sagt der Müller: er möge nur die Kusen danach nehmen,

> Wenn groß genug waren bie Zuber, So blieb bes Meers nit ein Tropfen uber.

Für die Werthschätzung des Kaisers sind ebensalls die dreißig Silberlinge für Christus als Maßstab genommen; und die dritte Frage beantwortet der Müller mit seinem Geständniß, wer er sei:

Und kunt ich lefen, fingen und schreiben, Man müßt mich lan im Aloster bleiben.

Nachdem der Kaiser entschieden hat, daß der Müller sortan Abt sein soll, solgen noch einige Reden der Bauern, die damit enden, daß sie einen Fastnachts=Tanz aussühren wollen, und der "Ausschreier" redet am Schlusse den "Herrn Wirth" an, für die Ausnahme sich zu bedanken.

Mit foldem Schlußcompliment an den "Wirth" enden die meisten dieser Spiele, und sie weisen uns damit bestimmt den Boden an, auf welchem wir sie zu suchen haben: in den Gasthäusern.

Mit dem bedeutendsten Rachfolger Rosenplüts und namhaftesten Borgänger des Hans Sachs, dem auch als Meistersänger hochgerühmten Barbier Hans Folk, kommen wir wieder in die bedenklichste Bierstuben Atmosphäre. Auch Folk wendete gern die Form der Gerichtsverhandlung an. In dem Fastnachtsspiel "Bon einem Pauren-Gericht" tritt der Kläger vor den Schöffen-Rath, woraus der Bereklagte sich verantwortet. Danach geben einige der Schöffen ihre Meinung und der Richter entscheidet dann. So solgen drei Kläger hintereinander; aber Alles was vorgebracht wird, würde heute nur unter Ausschluß der Oeffentlichkeit vershandelt werden können.

In einem andern Fastnachtsspiele von Foly: "Bon einer Peurischen Pauren-Heirath" handelt es sich darum, daß einem Bauer, welcher Willens ist, eine Frau zu nehmen, von mehreren Personen hintereinander die übelsten Dinge über sie berichtet werden. Auf der andern Seite preist der Braut-Vater ihre Vorzüge, aber in einer nicht minder gemeinen Weise. Der Bräutigam hat endlich genug gehört und tritt zurück, wonach der "Ausschreier" wieder die Scene beschließt, indem er sich an den Wirth wendet:

herr Wirth, wölt ihr ber Gaft abkummen, So gebt einmal zu trinken rummen — 2c.

Hans Foly, welcher aus Worms gebürtig war, lebte eben= falls in Nürnberg, und seine Fastnachtsspiele find in dem Zeitraum von 1470-1490 gefchrieben. Bemerkenswerth an benfelben ift noch, daß er in ben Schlufverfen — wie es nach ihm hans Sachs that - feinen Namen anbrachte, mit bem Bufat "Barbier". Uebrigens ift er in feinen anbern Gebichten, Schwänken und Meiftergefängen burchaus anständig. Vor Allem läßt sich auch gegen fein berühmtes Dialog-Gebicht "Der Kargenspiegel" nichts vom Standpunkt ber Sittlichkeit einwenden. Daffelbe gehört nicht zu ben Fastnachtsspielen und ift auch vom Berfasser nur als "Spruch" bezeichnet. Es ist ein dürftiges moralisches Gespräch zwischen einem Reichen und einem Armen, und zwar über die Frage: was ein Reicher zu thun habe, wenn ihm das himmelreich au Theil werden foll. Wir konnen in diefer Dichtung ichon einen - freilich fehr magern - Borläufer für die fpater im Reformations=Schauspiel immer wieder behandelte Ge= schichte vom reichen Mann und armen Lazarus erkennen. In einem fpatern Rurnberger Druck bes "Rargenfpiegel", aus bem Jahr 1534, wird auch im Borwort dem freimuthigen Barbier dafür großes Lob gespendet. Es heißt darin u. A.: So wie Gott ben frommen Roah in der Arche und Daniel aus der Löwengrube errettet, so habe er auch "diesen frummen Mann hans Folzen von Wurmbs weiland berühmter Chirurgicus und Barbierer der löblichen Stadt Nürnberg inmitten verwickelten Papistischen Secten aus dem Rachen des umschweisenden brüllenden Löwen geriffen".

Das war aber erst die Sprache der Resormation! und wir werden sie in den folgenden Abschnitten noch oft in gleicher Weise vernehmen. Die hier geschilberten Fastnachtsspiele können uns weder an den Morgengesang der Lerche, noch an den kräftigen Weckrus des Hahns erinnern.

Schon vor bem Ablauf bes 15. Jahrhunderts waren aus bem Studium der klaffischen Sprachen auch die erften Berfuche hervorgegangen, die lateinischen Romodien= bichter durch Uebersetzungen in weitern Kreisen bekannt zu Diefe früheften Berfuche mußten baran erinnern, baß es ehebem eine andere Art bramatischer Spiele gegeben habe, als die bei uns bis dahin üblichen Myfterien und roben Kaftnachtsichwänte waren. Der erfte lateinische Romöbiendichter, ber bei uns burch Ueberfetungen eingeführt Während die Nonne Groswitha bewurde, war Terenz. reits fünfhundert Jahre früher es unternommen hatte, ben lateinischen Terenz burch ihre Märthrer-Stüde zu verbrängen, follte jest berfelbe römische Luftspielbichter in beutschen Ueberfetungen ein Borbild für die bramatische Dichtungsform Nachdem schon 1486 ein einzelnes Stud des Temerben. reng, ber "Eunuchus", in einer Ueberfetung von Sans Nybhart in Ulm erschienen war, tam 1499 in Strafburg ber ganze "Terentius ber Hochgelehrt, von Latin zu tiltsch transferiret" beraus.

Es ist sehr spaßhaft und zugleich lehrreich, zu sehn, welche Mühe die damaligen Ueberseher des Terenz sich gaben,

benselben mit Rücksicht auf das Theatralische verständlich zu machen. Schon der Ueberseher des "Eunuchus" suchte in begleitenden Anmerkungen seine Leser über einige Grundsähe der dramatischen Dichtung der Alten zu unterrichten, wobei er auch ein wenig Aristoteles zu hilse nimmt. Aber viel mehr weiß er nicht zu sagen, als daß die Komödien aus vier Theilen bestehn: Metaplasmus, Protasis, Spenthesis und Paragoge, und daß eine Komödie in sünf Acte getheilt sei, wosür er aber sagt: "in sünf Unterscheid oder Geschichten."

Biel umständlicher gingen schon die Herausgeber der 1499 erschienenen Uebersetzung des ganzen Terenz zu Werke; unter allerlei sonderbarem Beiwerk, über Interpunktion und dergleichen geben sie sogar Anweisungen über die Grundsätze, nach denen die verschiedenen Personen, nach Unterscheidung ihrer Charaktere, gesprochen oder vielmehr gelesen werden müssen. So weit entsernt man auch damals noch von der Borstellung einer "Schauspielkunst" war, so ersehn wir doch aus jenen Anweisungen mit Interesse, daß man doch schon der möglichst charakteristischen Färdung im Dialog dramatischer Personen Ausmerksamkeit zuwendete: Ist die Person ein "alter Bater" (heißt es in den Anweisungen u. A.), so soll man die Rede langsam, sittig und schwer lesen; ist die Person zornig, so soll man die Worte schneller, lauter und "grafser" lesen u. s. w.

Wenn in diesen naiven und einsachen Anweisungen auch nur stets vom "Lesen" die Rede ist, so hat man doch gewiß auch schon an die Aufsührung der Stücke bei dieser Berbeutschung gedacht. Dasür sprechen u. A. auch die zahlereichen Holzschnitte, mit denen die einzelnen Austritte illustrirt sind; wie denn überhaupt die bildliche Darstellung in dieser Zeit die Aufsührungen selbst einleitete und im weitern Berlauf auch begleitete. Schon das Bestreben, den Inhalt der Dichtungen durch die Alustrationen auch anschaulich zu

machen, läßt ben Drang nach plastischer Erscheinung und sichtbarer Action erkennen. Da in dieser Zeit schon Reuchlins lateinische Komödie vom "Henno" (Sconica progymnasmata) bei einer Privatgelegenheit in Heidelberg von Schülern ausgeführt wurde, so ist es ganz begreislich, daß man zuweilen auch Versuche machte, das eine oder andere ber Terenzischen Lustspiele deutsch, in geschlossenem Raume, darzustellen, oder doch wenigstens von so und so viel Persionen reden zu lassen.

Das Bolk aber blieb bei biefen Dingen unbetheiligt. Wie wollte man auch zu wirklichen öffentlichen Aufführungen bes heidnischen Poeten gelangen, wenn man in der That vom Wefen des Schauspiels noch keine Borftellung haben konnte.

Ehe das öffentliche Schauspiel im Stande war, der im beutschen Volke sich vorbereitenden ungeheuren Bewegung geeigneten Ausdruck zu geben, sinden wir daher die herrschende Stimmung nur in der volksthümlichen Litteratur dieser Zeit wiedergespiegelt, vor Allem in dem Satirenschat von Sebastian Brants "Narrenschiff", sowie in der deutschen Bearbeitung des Reineke Fuchs und im Eulenspiegel. Brants Narren-Berspottung übte selbst auf den gelehrten Erasmus von Rotterdam ihren Einsluß, und im Eulenspiegel hatte das Misvergnügen des Bauernstandes und der untern Volkseclassen einen beredten Anwalt gesunden, wenn dieser auch in dem bunten und groben Kleid des Spaßmachers erschien.

Alle Reichstage, welche in den letzten Jahrzehnten bis 1517 die politischen Berhältnisse regeln sollten, waren resultatlos geblieben. Weil eine nationale Versassung der deutschen Lande auch naturgemäß gegen Rom gerichtet war, so wurden von dorther einem solchen Ziele auch alle möglichen Hindernisse bereitet. Der kirchliche Kamps mußte auch ein nationaler sein und umgekehrt. Aber gerade durch die gescheiterten Verfuche mußte die Unzufriedenheit in allen Ständen und aller Orten fich steigern.

Die erwähnten volksthümlichen Schriften, die nunmehr in der derben aber verständlichen deutschen Sprache die Schwächen und Gebrechen aller Stände verspotteten, sanden durch den Druck die weiteste Verdreitung. Und auf der andern Seite traten auch die Humanisten, wie Reuchlin, Erasmus u. A. hervor, um die Wassen der Wissenschaft gegen den Uebermuth der hierarchischen Gewalt zu erproben. Zwischen senen gelehrten Streitern und den Vertretern der volksthümlichen Dichtung lagerte aber die große Masse des Volkes und wußte nicht, was zu thun sei, während die Ablaßbändler durchs Land zogen und mit einer jeder Beschreibung spottenden Frechheit die Bedürsnisse des genußsüchtigen Papstes Leo X. zu besriedigen, sowie die Sewaltherrschaft der Kirche zu besestigen und zu erhöhen trachteten.

Da eines Tages — es war am 31. October 1517 — erbröhnte die deutsche Erde von einem donnerähnlichen Schlage, und ein flammender Blitz durchzuckte die drückende Schwüle und zerriß die schweren Wolken: Martin Luther hatte in Wittenberg seine 95 Sätze an das Portal der Schloßekirche nageln lassen.

Des streitbaren Ulrich von Hutten mannhastes "Ich hab's gewagt!" war hier zu einer größern That geworden, benn Luthers That wendete sich so recht an das Herz des Bolkes, und öffnete eben dort eine Gasse, wo die gesunde Bernunft und das Rechtsgesühl unbarmherzig eingemauert und erstickt werden sollte.

Es ist nicht meine Sache, hier auf die Ereignisse ber Kirchenresormation näher einzugehn, sondern nur jene hervorragenden Momente derselben zu erwähnen, welche wie auf die ganze Bewegung so auch auf die Entwickelung der neuen dramatischen Dichtung und vor Allem des VolksSchaufpiels von besonderm Ginflug maren ober mit ben au beforechenden Erscheinungen auf diefem Gebiete in unmittelbarem Zusammenhang standen. Wie jest bas Inbibibuum zu feinem Rechte tam, und wie aus bem Bewußtfein der Freiheit des Individuums ein beutsches National= leben fich entfalten follte, fo tam nun auch bas Bolt jum Wort. Rirgends ift bas Schaufpiel fo gang aus ber Tiefe und Fulle bes Volksbewußtseins, fo aus dem Volke felbst hervorgegangen, wie in Deutschland in den erften Jahrzehnten der Reformation. Das Volk fühlte plötlich ben Beruf, über fich felbft zu bestimmen, es fühlte fich lebenbig. gegenwärtig. Und wie die bramatische Dichtung im ftrenaften Gegensate zur epischen in ber Gegenwart lebt und alle Greignisse selbst als gegenwärtige erscheinen läßt, so entrang fich aus bem Inftincte bes Volkes das bramatische Wort als das geeignetste Ausdrucksmittel für seine Emvfindungen. Wie das lebendige, das gesprochene Wort un= gleich ftartere Wirtung übt, als bas geschriebene, jo benutte man nun vor Allem die Form bes bramatischen Dialogs als Waffe gegen das Papftthum und für die Eroberung des Evangeliums.

So wurde sast die gesammte beutsche Schauspielbichtung bis weit über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus von dem Geiste der Resormation erfüllt, deren Ziele auch die Tendenz des Schauspiels wurden. Mit einem Schlage hatte sich — zunächst in den deutschen Hauptstädten der Schweiz — der Schauplat der alten Passionsspiele in die offene Kirche der Resormationsdichter verwandelt. Selbst dei den wenigen, nur sehr vereinzelten Ausnahmen, welche bezüglich dieses Inshalts in den ersten zwanzig Jahren des neuen Volksschauspiels wahrzunehmen sind, zeigt sich doch immer auch der Einfluß der großen Kirchenrevolution. In der ersten Zeit blieb die bramatische Gestaltung sast ganz auf die Form lebhafter

Genee. Bebr- und Wanberiahre.

3

Dialoge beschränkt, bis man es ganz allmälig wagte, in biese nothbürstigste Form auch ben Inhalt einer Action zu bringen.

Für den Ansang aber waren jene so unbehilstlichen Ansläuse zur Form des Dramas ausreichend für die Zwecke, welche sie hervorgerusen hatten. Handelte es sich doch darin um die Interessen des Boltes, welche Aller Gemüther ausstiesste bewegten. Die Dichter dieser Spiele, für welche man ansänglich noch den alten Namen der "Fasnachtsspiele" beibehielt, wendeten sich, unterstützt durch die Behörden der Stadt, an die Masse des Boltes auf offenem Markt und unter freiem Himmel. So benutzte man den Boden der alten Mysterien und die Formen der Fastnachtsspiele, aber in dem völlig veränderten Geiste der neuen Zeit.

Riemals hat das Schauspiel in solchem Maße religiösen Zwecken gedient, wie in diesen ersten Zeiten der Resormation. In den alten Passionsspielen nahm man die längst bekannten Ueberlieserungen als etwas "Gewohntes" hin. Man ergözte sich an den Berkleidungen und an dem Prunk, während das religiöse Clement längst schon bloßes Gewand geworden war. Hier aber galt es, erst etwas zu erobern und zu besestigen. Das bretterne Schaugerüst der srühern geistlichen Komödien war hier im eigentlichen Sinne zur Kanzel geworden, don welcher die Masse bes Bolkes gegen den päpstlichen "Antichrist" erregt, und für die reine Lehre des Evangeliums erhoben wurde.





## 3meites Capitel.

## Schweizer Reformation und Volksschauspiel.

n keinem Lande hatte die deutsche Resormation einen so so schweiz. Bon besonderer Bedeutung ist hier die srüheste Resormations-Dichtung noch durch den Umstand, daß der gegen die päpstliche Mißwirthschaft sich erhebende Geist in der Schweiz früher als irgendwo in dramatischer Form sich äußerte. Und es geschah dies in so krästiger und bedeutungs-voller Weise, daß wir, nach dem Niedergang der mittelalter-lichen Spiele, hier die eigentliche Geburtsstätte des neuern, durch die Resormation hervorgerusenen Schauspiels zu erstennen haben.

Während der Kampf gegen das Unwesen der Priestersschaft den Boden in Zürich durch Zwingli's seurige und streitbare Natur schon am meisten vorbereitet sand, waren es doch zunächst zwei andere Hauptstädte der Cantone, welche sowohl in der Dichtung, wie auch speciell im Schauspiel, vorangingen: Basel und Bern.

Der erstern Stadt gehörte Pamphilus Gengensbach an, der zweiten der auch als Maler bebeutende Riclaus Manuel. Der ältere von Beiden, Gengenbach, stand in seinen frühesten Dichtungen noch nicht auf dem Boden der neuen geschichtlichen Spoche; während Niclaus Manuel um nur wenige Jahre später bereits mit vollem Küstzeug als muthiger und unverdrossener Streiter in den Kampf trat.

Gengenbach war Bürger und Buchdrucker in Basel und die von ihm gedruckten und mit seinem Namen verssehenen Bücher sind in dem Zeitraume von 1515—1522 ersichienen. Basel entwickelte in der ersten Hälfte des 16. Jahrshunderts in der Buchdruckerkunst und im Buchhandel eine so außerordentliche Thätigkeit, daß diese Stadt (welche seit 1501 zur Schweizer Eidgenossenschaft gehörte) darin wohl nur von Straßburg übertroffen wird.

Schon in einzelnen seiner lprischen Dichtungen, wie "Der welsch Fluß" und "Der alte Gidgenoß" hatte Gengen= bach die poetische Gesprächs-Form angewendet. Als die erste feiner bramatischen Dichtungen muffen wir aber "Die gebn Alter Diefer Welt" (um 1515), ertennen, wenn auch freilich der Charafter des Dramatischen fich hier nur auf die Dialog-Form beschränkt. Aber sowohl bei ben "Zehn Altern", wie auch bei ben folgenden Dichtungen "Die Gauchmat" und "Der Rollhart" ift auf ben Titelblättern ber alten Drucke gang ausbrücklich auf die zu Bafel ftattgehabten Aufführungen (burch "ehrfame Bürger") Bezug genommen; auch ift bei biefen letigenannten Spielen ber 3med ber Aufführung doch schon etwas mehr zu erkennen, als bei ben "Behn Altern", die mehr als ein bibactisches Gebicht gelten konnen, welches von einer gewiffen Anzahl Perfonen gesprochen wird. Uebrigens beweift die in den Gingangs= worten des Eremiten enthaltene Bemerkung, wie alle die

Berfonen, welche die gebn verschiedenen Lebensalter des Menschen barftellen follen, "nacheinander ftehn", daß biefe Bersonen nicht, je nachdem sie sprechend eingeführt wurden, erft auftraten, sondern daß fie gleich zu Anfang gleichzeitig nebeneinander ober hintereinander - auf bem Spielraum standen, daß also der Eremit die Reihe derfelben durchging. Dies scenische Arrangement ift also noch baffelbe, wie in jenen mittelalterlichen geiftlichen Spielen, in benen alle Berfonen in ben verschiedenen Abtheilungen bes Schaugeruftes aleichzeitig aufgestellt waren. Die Bedeutung, welche bies Gengenbach'iche Spiel als ber eigentliche Anfang bes beutschen Dramas für uns haben mußte, wird aber erheblich verringert burch ben Umftanb, bag in jenen altern Baffionsund andern geiftlichen Spielen boch bei weitem mehr bramatifches Leben ftect, als in biefem Spiel, bas weber einen geistlichen Stoff behandelt, noch auch unmittelbar an bas reale Leben sich wendet, sondern nur vermittelst einer morali= firenden Allegorie auf daffelbe hinweift.

Die "Borrebe" spricht ber "Einstebel", ber bann auch weiter die Gespräche mit den zehn Altern führt, welche der Keihe nach also bezeichnet sind: zehn Jahr — das Kind; zwanzig Jahr — der Jüngling; dreißig Jahr — der Mann; vierzig Jahr — Stillstan; stinszig Jahr — Wohlgethan; sechszig Jahr — Abgan; siebenzig Jahr — dein Seel bewahr; achtzig Jahr — der Welt Karr; neunzig Jahr — der Kinder Spott; hundert Jahr — Gnad dir Gott. — Die Eröffnungsrede des Einsiedlers schließt mit den Versen:

Der mert uf bies zehen Person, Wie sie bann nach einander fton, Sind jest die Alter dieser Welt, Mertt eben wie sich jedes halt, Auch war uf es boch seh geneigt, Sehen wie sich das Kind erzeigt, Wie üppiglichen es do steht, Leiber es niemand zu Herzen geht.

Das Kind (zehn Jahr). Wie follt ich mich anders erzeigen Nach miner Art thu ich mich neigen, Bater und Mutter schlach ich nach Zu aller Bosheit ist mir gach.

Nachdem nun in längern Wechsel-Reden der Einsiedler das Kind zu einem bessern Berhalten ermahnt hat, kommt der Jüngling (zwanzig Jahr). Dieser schilbert sich selbst sehr rückgaltlos u. A. in den Bersen:

Spielen, praffen, frölich fin, Und figen Tag und Racht beim Win, Bater und Mutter böslich das ihr verzehrn, Das find die Tugend, die ich lern.

Folgen banach wieber bie guten Ermahnungen bes Gin= fiedlers, und ähnlich ift's mit bem folgenden Alter: Dreifig Rahr ein Mann. So folgen die Gespräche in sehr monotoner Weise mit dem 40., 50. u. s. w. Jahr. Rurg, die verschiedenen übeln Gewohnheiten und Untugenden der Menschen werben in diesen Gesprächen — vertheilt auf die verschiedenen Lebensalter — der Reihe nach vorgeführt und mit Ermahnungen und Strafreden des Ginfiedlers begleitet. Beim Achtziger treten an Stelle neuer Laster schon Zeichen ber Reue und Klagen um ein verlornes Leben ein. Aehnlich wieberholt fich's beim Neunzigjährigen und hundertjährigen! Endlich schließt der Ginfiedler mit einer schmerzlichen Betrachtung über die Berberbniß der Welt. Stünde es nun aber fo fchlimm mit bem Sinn ber Menschen, fo wurde die allgemeine Berberbniß eine immer größere werben; bas all= gemeine Unheil werde wachsen: Arieg, Theuerung, Hungersnoth u. f. w. würden bie Menfchheit plagen :

MIS bann erscheint zu bieser Frist, Was Trübsal jest uf Erben ist Under Fürsten, Herren arm und reich, Der geistlich Stand desselben gleich Hat sich auch ganz und gar verkehrt, Kein Guts uf Erden man jest hört, MIs schnöb und bös ist jest die Welt, Allein ihr Sach stot nun uf Gelb; Der uns dasselbig brächte her, Warlich er uns gut willum wär, Er sei Papst, Kaiser, Künig srei, Demselben wir dann stünden bei, Sähen die Gerechtigkeit nit an, Darumd es muß so übel gan. 20. 20.

In diesem mehr satirischen als moralisirenden Schluß hören wir auch bei dem sonst ziemlich ernsten Gengenbach einen Nachklang von Sebastian Brant, dessen Ton für lange Zeit noch von Einfluß blieb. Uebrigens wird die oben gegebene kurze Analyse des ältesten Gengenbach'schen Spiels genügen, um den gänzlichen Mangel irgend eines Anlauss zum Dramatischen darzuthun.

Etwas lebensvoller ist bereits Gengenbachs zweites Stück: "Die Gauch mat" (1516)\*. Hier wenigstens werden die Thorheiten der Menschen nicht durch vermittelnde Allegorie, sondern direct getroffen. Die Idee des Stücks wurde gleichzeitig in der "Gäuchmat" des Thomas Murner, des spätern hestigen Gegners der Resormation, behandelt. Dagegen erinnert es in der Form so sehr an das erste Fastnachtsspiel des Hans Sachs (1517), daß man annehmen muß, dieser habe Gengenbach gekannt.

<sup>\*</sup> Das Wort Gauch (in dem alten Schweizerbialect fleht meist on für au) bebeutet Rukuk wie auch Narr oder Thor. Hier sind insbesondere solche Narren gemeint, welche sich an lieberliche Weiber hängen, oder überhaupt unkeusch leben. Gauchmatt ist eine Matte für solche Verliebte, eine Narrenwiese.

Nach einem Prolog heißt es: "Nun folgen hernach die Spriiche von Wort zu Wort, wie sie gesprochen sind worden in dem Spiel, welches Spiel genannt wird der Buler Gauchmat". Dann beginnt das Stuck mit

Benus.

Hofmeister ich dir hier gebeut, Daß du ermanest da die Leut, Wie du sie siehst hie umbherston Daß sie uf Gauchmat wollen gon Und leben nach Frau Benus Gbot, Die schier die ganze Welt in hot.\* Rein Stand ist jetzt, der sie veracht, Sie hats allsand \*\* an sie gebracht.

Nun berichtet ber Hofmeister in langer Rebe, wer Alles schon ber Benus gedient habe, wie ohne Schranken ihre Gewalt und ihr Reich sei. Während auch Cupido ber Benus zur Seite steht, um für sie zu wirken, und "die Gäuch zu schießen", steht sonderbarer Weise "Der Narr" benselben als der Warner entgegen, indem er bestimmt ist, die Thür zu hüten. So kommen nun nacheinander: der Jüngling, der Chemann, der Kriegsmann, der Doctor, der "alt Gauch" und der Bauer. Einer nach dem Andern wird von Benus und deren Beistand "Circis" geschoren und ausgebeutelt, dis zuletzt, beim Bauer, auch die Bäuerin dazu kommt und der Sache einen drastlischen Schluß gibt.

Bon vorwiegend politischem Inhalt ist Gengenbachs, Nollhart" (1517). Das Stück ist zwar, wie das Titelblatt meldet, auch zur Fastnacht gespielt worden und in mehreren Auslagen erschienen. Wie aber dasselbe einer Zushörerschaft jemals hat Unterhaltung gewähren können, ist schwer begreislich. Die Prophezeiungen des "Nollhart", eines schon im Jahre 1488 erschienenen Buches, sind in diesem

<sup>\*</sup> inne hat.

<sup>\*\*</sup> allesammt.

Stüde Gengenbachs poetisch ausgeschmüdt und in einen breiten Dialog (zwischen zahlreichen Personen) umgesormt. In der That bilden die Prophezeiungen, welche hier abwechselnd vom Einsiedler (der "Rollhart"), vom Bischof Methodius und sogar von der Sybilla Cumea gemacht werden, den ganzen Inhalt dieses äußerst trockenen Fastnachtsspiels. Die Personen, an welche die Prophezeiungen auf ihre Anfragen gerichtet werden, sind: der Papst, der Kaiser, der König von Frankreich, der Bischof von Mainz, der Pfalzgraf, der "Benediger", der Türke, der Eidgenoß, endlich auch der Landsknecht und — der Jude.

Bei ber Abwesenheit jeglicher Art von Action in ben Gengenbach'ichen bramatischen Gebichten mußte es zu verwundern fein, daß diefelben überhaupt öffentlich aufaeführt wurden und daß sie eine zahlreiche Zuhörerschaft sesseln tonnten, wenn wir nicht annehmen muften, baf bie für bie mangelnde Sandlung eintretende breite Moral ber Gemuth&= richtung des Bolles in hohem Grade entsprach. Gegenüber ber furchtbaren Corruption ber Rechts = und Sittlichkeits= Begriffe, wie fie durch die pfäffische Wirthschaft mit immer größerer Frechheit fich ausbreitete, und welche in dem Ablaß= schwindel gipselte, drängte das fittliche Bewußtfein im Bolke immer mächtiger nach einem Ausbruck bes Unwillens. aber die heftigen und direct gegen die Briefter= und Mönch&= Wirthschaft gerichteten Angriffe durch Luthers und durch Ulrich von Huttens Keulenschläge die Bahn frei gemacht hatten, begnügte sich das Bollsbewuktsein mit der allgemeinen Moral, welche namentlich die Dichtungen Gengenbachs er-In diefer öffentlich verkundeten allgemeinen Moral fühlte das Gewiffen des Bolles junachst eine Beruhigung und Genugthuung. Gengenbachs Dichtungen bilden in biefem Sinne ben bedeutsamen Nebergang zu der eigentlich revolutionaren antipapftlichen Dichtung.

Aber Gengenbach selbst steht in der einen seiner dramatischen oder richtiger Dialog-Dichtungen, in den "Todtensfressels auf dem Boden der entschiedensten antipäpstlichen Opposition. Obwohl in dieser Dichtung die Gesprächzssorm in einer an das Dramatische streisenden Mannigsaltigkeit durchgeführt ist, so ist doch kaum anzunehmen, daß die "Todtensresser" wirklich aufgeführt worden sind oder auch nur sur durchgerührtung bestimmt waren. Wir dürsen sie aber jedensalls zu den srühesten Bersuchen zählen, in denen der Geist der Resormation nach dramatischem Ausdruck rang, in denen die gegen die allgemeine Unstitlichkeit der Zeit sich aufrichtende Moral und wahrhafte Frömmigkeit zu directen und leidenschaftlich heftigen Angrissen gegen den Papst und die Priesterschaft sich gesteigert hatte.

Der Sinn des Titels "Tobtenfresser" ist: daß der Papst und die Clerisei von den Todten, d. h. von den Messen, Kirchenspenden u. s. w. sich mästeten. In der Eingangsrede des Papstes sagt derselbe ganz frisch und frei:

Got hat gesastet, wißt ihr wol, Um daß wir all Tag seien voll; Hat glebt in großer Armuth, Daß wir besitzen Schät und Gut.

Nachdem der Papst, der Bischof, der "weltlich Priester", ber Bettelmönch, die Klosterfrau u. s. w. sich mit chnischer Offenheit ausgesprochen haben, kommt auch "der Teusel mit der Geigen", wonach dann "der Selen Klag wider die Todtenfresser" vernommen wird.

Diese Dichtung Gengenbachs führt uns zu seinem unmittelbaren Rachfolger: Riclaus Manuel; benn auch biese Dichters erstes "Faßnachtsspiel" behandelt, wenn auch nur theilweis, das Thema der Todtenfresser.

Als Maler, als Dichter und als Staatsmann war Manuel gleichbebeutenb. Was er als Maler geleiftet, habe ich hier nicht zu erörtern. Für uns ift seine Bedeutung als Resormationsdichter so groß, daß wir uns an dieser Seite seiner Thätigkeit genügen lassen können.

Niclaus Manuel. 1484 in Bern geboren, widmete fich zuerft der Malerei und die meiften feiner zum Theil untergegangenen Werke fallen in ben Zeitraum von 1517 bis etwa 1520. Im Jahre 1509 verheirathete er fich und schon 1512 wurde er in den Großen Rath gewählt, in welchem er bis jum Jahre 1528, zwei Jahre bor feinem frühzeitigen Tobe, verblieb. Es mag hier eingeschaltet werben, baß Manuel in allen älteren Erwähnungen feiner Berfon meift mit bem Bufat "ber Benner" genannt wirb. Diefe Bezeichnung ift von Jahne, im Schweizerischen Bennlin, abgeleitet, und biejenigen, welche in einem ber vier Stabtquartiere die Oberaufficht und die Berwaltung hatten, erhielten ben Namen und Titel eines Benner. Den Uebergang von feinem urfprünglichen Beruf als Maler jum Dichter scheint er zuerst mit seinem "Todtentanz" vollzogen zu haben, welcher fich an einer ehemaligen Gartenmauer bes fogenannten Bredigerklofters zu Bern befand und beffen 24 bilbliche Darstellungen burch einen poetischen Text (im Ganzen 92 vierzeilige Strophen) vom Maler felbst erläutert waren.

She der Kinstler aus diesem von ihm betretenen Boden sich weiter zum wirklichen Resormator seines Kantons entwicklte, nachdem in Zürich der kampsesglühende Zwingli bereits das Losungswort gesprochen hatte, wurde Manuel sürturze Zeit in eine andere Thätigkeit gerissen. Er schlößsich im Ansang des Jahres 1522 als Feldschreiber seinen 2000 Berner Landsleuten an, die über den Simplon nach Italien zogen, um mit anderen 14,000 eidgenössischen Söldnern dem König von Frankreich Mailand zurückzuerobern. Nach der sür die Schweizer unglücklichen Schlacht bei Bicocca kehrte Manuel schon Ende April desselben Jahres mit dem

Keste des Heeres nach Bern zurück. Aber die Schlacht socht er nun gegen die übermüthigen Sieger mit der Feder weiter, indem er aus ein Spottlied der deutschen Landsknechte mit einem prächtigen und ziemlich umsangreichen Liede antwortete. Gleichzeitig mit seiner Kückehr von dem verunglückten Feldzug hatte auch diesenige Thätigkeit Manuels begonnen, welcher nunmehr sein ganzes Herz angehörte. Denn schon im Jahre 1522 wurden von Berner Bürgern seine beiden, vom glühendsten Hasse gegen den Psaffenunsug erfüllten "Fahnachtsspiele" ausgeführt.

Das erste berselben (sie erschienen in ben zahlreichen Auflagen stets beibe zusammen gebruckt) ist dasjenige, welches später häusig auch unter ber Bezeichnung ber "Todtensresser" erwähnt wird. Der eigentliche Titel besselben aber ist: "Bom Papst und seiner Priesterschaft".

Das Spiel beginnt mit der Ceremonie einer Todtenbestattung, und zwar unter Anwesenheit der ganzen Clerisei mit ihrem Anhang. Während die Leidtragenden klagen, drücken die Priester und gemeinen Weibsteute ihre Freude darüber aus, daß die Kirche von den Todten wieder ihren Rugen ziehe. Der Eine rust:

Der Tod ift uns Pfaffen ein eben Spil, Je mehr je beffer, kamend noch zehen \*.

Gin Anderer ftimmt bem bei:

By Gott, ich ließ es auch gern beschen, Ich will lieber ben Tobten litten, Dann daß ich sollt haden ober ritten.

Die "Pfaffenmet," äußert natürlich auch ihre Freude aus Gewinnsucht:

<sup>\*</sup> Ich gebe in biesen wie in spätern Citaten bie Orthographie nur infofern etwas verändert, als es zur beffern Berständlichkeit nothig Rt.

Die rychen Tobten gebn guten Lohn, Mir wird jum minbften ein Rod barvon, Der muß fin wiß, schwarz, grün und brun, Und unter brum ein galler Jun.

Der Papst endlich (hier als "Papst Entcriftelo" bezeichnet) spricht seine gemeine Gesinnung ganz unverholen aus. Seine sehr lange Rebe beginnt:

Der Tobte ift mir ein gut Wildprät, Darburch mein Diener und mein Räth Mögen führen hohen Gepracht (Pracht) In allem Wollust Tag und Nacht, Dieweil wirs haben gebracht bahin, Daß man nit anders ist im Sinn, Denn baß ich so gewaltig sei, Wiewohl ich leb in Büberei — x.

In ähnlichen Reben äußern sich nacheinander: ber Carbinal, ber Bischof, der Bicar, ber Probst, der Decan, ber Caplan. In den Aeußerungen des "Psarrers" ist eine Stelle interessant, in der er über die Buchdrucker loszieht:

Der Teufel nehme bie Drudergefellen, Die alle Ding in Tütsch ftellen, Das alt und neue Testament, Ach waren fie halb verbrennt. Gin jeber Bauer, ber lefen fann, Der gewünts einem ichlechten Bfaffen an. Wir han in bes Pabft Rechten gelejen Und in bes Ariftoteles Wefen, Thoma, Scoto und anders mehr, Der alten Schüler und Schreiber Lehr. Run tommen fie mit Chriftus Worten Beigend an, wo, wie, an welchen Orten, Und bringen ba fo ftarte Stud, Werfend alle Dottores zuruck, Unfer Runft bie hilft nit meh, Baulus thut uns Leiben weh, Mit fein tief gegründten Spifteln, Die ichmeden mir gleich wie grob Difteln.

Zwischen diesen überaus langen Reben werden nun auch aus dem Bolke Stimmen laut: der arme kranke Bauer besklagt den Untergang der Lehre Christi und der christlichen Nächstenliebe; der Bettler slucht, und auch der Ebelmann (Hans Ulrich von Hanenkron) schildert in zornigen Worten das Gebahren der Psaffen. Endlich werden diese monotonen Dialoge durch eine Nachricht unterbrochen, welche etwas Beswegung in die Gruppe bringt. Ein Postbote melbet die Ankunst eines Ritters von Rhodus. Der Papst läßt ihn vor und der Ritter, welcher "mit verhängtem Zaum" angesprengt kommt, melbet nun in sehr bewegten Worten die Roth, welche dem Orden von den Türken droht, die sich zum Sturm auf Rhodus anschicken\*. Der Papst aber weist den Hilsessellen ab:

Zu dieser Iht so benk nur nit, Daß ich Rodis jetund entschüt\*\*, Ich hab jett wol anders zu schaffen, Ich und auch noch viel meiner Pfaffen 2c.

Die erneuten Vorstellungen des Ritters helfen nichts. Der Papst räth ihm, er möge nur ruhig wieder umkehren, denn von ihm bekäm er keinen Heller. Da schlägt sich der Ritter an seine Brust und sagt dem Papst und seinem Anhange gehörig seine Meinung. Sehr naiv läßt nun der Dichter sogar den "Türken" selbst mitreden, der sich über die Christen lustig macht und die Hoffnung ausspricht, daß bald der ganze Erdsreis der Türkenherrschaft zugesallen sein werde. Rachdem nun wieder mehrere sehr lange Reden verschiedener Bauern solgen, in denen u. A. auch über die nichtswürdigen Betrügereien mit dem Ablaß geklagt wird, kommt auch Päpstliches Kriegsvolk herbei, Hauptleute der Eidgenossen, der Landsknechte u. s. w.

<sup>\*</sup> Die Belagerung von Rhobus begann im Juli 1522.

<sup>\*\* &</sup>quot;Entschütten" heißt: bie Belagerten entfegen.

Während dieser Verhandlungen haben Petrus und Paulus im Hintergrund gestanden und sehen nun mit Verwunderung zu, wie der Papst mit so viel Glanz umgeben sei und "auf der Menschen Achseln" getragen wird. Nun tritt Petrus zu einem "Cortisan" und fragt:

Lieber Priester sag mir an, Was mag boch bas sein für ein Mann, Ist er ein Türk ober ist er ein Heib, Das man ihn so hoch auf ben Achseln treit? Ober hat er sonst gar kein Fuß, Daß man ihn also tragen muß?

Da nun Betrus über die Macht und Herrlichkeit bes Papftes, als Betri Statthalter, belehrt wird, außert er fich fehr erstaunt über dies Unwesen und versichert, daß er nichts bamit zu schaffen habe. Den Schlüffel zum himmel trage ein jeder Chrift felber in der Tasche; er aber (Betrus) fei ein armer Fischer gewesen, der nach Christi Lehre gelebt und niemals bon fich gemeint habe, der Größte auf Erben zu fein, er habe also die hoffahrt des Papftes nicht zu verant= worten. Da Betrus auf seine weitern Fragen nach den Werten des Papftes nur Frevelthaten erfährt, wenden fich bie Apostel voll Unwillen hinweg. Der Papft aber bricht schließlich auf, um in seinem Rathe neue Kriege und neuen Ablaß zu beschließen, und segnet bas ihm freudig zuftim= menbe Kriegsvolf. Der "Doctor" bleibt bann allein gurud und beschließt bas Spiel mit einer langen Rede voll frommer, echter driftlicher Gefinnung, beren Schluß lautet:

> Herr, du bist boch allein die Thür Dardurch wir werben in himmel gahn, Herr, erbarm dich über Jedermann, Alle Menschen, niemand außgenommen, Herr, laß uns alle zu Gnaden kommen, Und verleihe uns deinen göttlichen Segen, Amen, versiegelt mit dem Schwhzer Degen.

Es sei hier beiläufig bemerkt, daß Manuel alle seine bramatischen Dichtungen mit diesem Hinweis auf den "Schwyzer Degen" schließt. Es gilt dies gleichsam als sein Wahrzeichen, wie auf seinen bilblichen Darstellungen es ein Dolch war. Charakteristisch sind bei Manuel serner die für seine Personen ersundenen und meist auf deren Charaktere bezüglichen Namen. So heißt in dem besprochenen Fastnachtsspiel der Decan: Sebastian Schindbenduren, der Abt: Rimmergnug.

Das andere, ebenfalls im Jahre 1522 aufgeführte Spiel bestand hauptsächlich aus dem sigurenreichen Aufzug und entsprechenden Tableau, welches durch einen Dialog zweier Bauern erläutert wird. Da der Titel auch das ganze Tableau beschreibt, so möge er hier vollständig genannt sein. Er lautet: "Ein Faßnacht=Schimps, so zu Bern uf der alten Faßnacht gebracht ist im 22. Jahr. Nämlich wie uf einer Seiten der Gassen der einig Heiland der Welt Jesus Christ, unser lieber Herr, ist uf einem armen Eselein geritten, uf seinem Hunden, Lahmen und mancherlei Bresthaftigen. Uf der andern Seiten reit der Bapst in Harnisch und mit großem Kriegszeug, als hernach verstanden wird durch die Sprüch, so die zween Bauern geredt haben, Küde Volgenest und Clahwe Pflug."

So lang wie dieser Titel, so kurz ist das Spiel selbst, indem es, wie gesagt, nur aus dem Dialog der am Ende des Titels genannten zwei Bauern besteht. Das ganze Spiel erscheint uns deshalb wie ein alter Holzschnitt, welcher nur eine Texterläuterung hat, und es ist auch gar nicht unwahrscheinlich, daß der in dem Titel beschriebene Auszug durch ein derartiges altes Bild hervorgerusen wurde.

Die Bezeichnung "Faßnachtsspiel" scheint Riclaus Manuel allen jenen Dichtungen gegeben zu haben, welche für die Aufführung bestimmt waren und auch wirklich aufgeführt worden sind. Es ist daher sehr fraglich, ob sein "Barbali" (1526) diesen theatralischen Zweck gehabt hat; besonders da auch der Dichter selbst es nicht als Spiel, sondern nur als ein "Gespräch" bezeichnet hat.

Barbali ift ein Rind armer Leute, und nur beshalb wünscht ihre Mutter, daß fie Ronne werde, um ihren Unterhalt zu haben, gut und forgenfrei zu leben. In ihrem erften Gespräch mit der Mutter ift fie erft zehn Jahr alt geworden: fie wünscht daher, daß die Mutter ihr noch ein Jahr Bebentzeit laffe. Nach biefem Gespräch muß man annehmen, daß das Jahr vergangen sei, und nun wiederholt die Mutter ihre Frage. Unterdeffen hat aber das Kind sich fleißig aus bem Neuen Teftament unterrichtet, und fteht nun großartig ausgerüftet ba, um alle Berfuche bes Beichtvaters und Anberer mit ben Worten bes Evangeliums zurudzuschlagen. Die Belefenheit des Kindes in der Bibel und ihre Schlagfertigkeit in der Disputation ist allerdings erstaunlich, aber ber Dialog wird badurch auch unmäßig in die Breite ge= Tropbem heben fich aus demfelben zwei Figuren burch lebendige Charakteristik in dramatischer Anschaulichkeit portrefflich ab: ein humoristisch berbes Bauernweib Gredy von Grobenwyl und ein Geiftlicher, der fich von dem Kind bekehren läßt. Rachdem Barbali mit ihrem fräftigen Brotest gegen das Klosterleben und mancherlei firchliche Migbräuche Die Geiftlichen beschämt bat, ift auch die Mutter zufrieden, und meint schließlich: wenn die Pfaffen wiederkamen

> Da folt du fie aber wol usfegen, Grad wie ein polierter Schwyzerbegen.

Bon weit stärkerm Kaliber und durchaus theatralisch in der Form ist Manuels Fastnachtsspiel vom "Ablaßträmer" (1525), in welchem dieser besonders verhaßte Be-

Sense, Lehr= und Wanderjahre.

trüger der Rache einer Schaar wüthender Weiber preisgegeben wird. \*

Auch in der Schweiz war der erste Sturm der Resormation hauptsächlich durch den Ablaßkram hervorgerusen worden, mit welchem hier der Barsüßermönch Bernhardin Samson, der 1518 mit Tegel über die Alpen gekommen war, den frechsten Unsug trieb. In dem Spiele Manuels hat ein solcher Betrüger, mit Namen Richardus hinderlist, noch ein Dorf zum Schauplatz seiner Thaten außersehn, und bietet den Landleuten den Ablaß für alle nur möglichen begangenen Sünden dar. In der Eröffnungsrede sindet auch der dem Tegel zugeschriebene bekannte Bers seinen Platz:

So schnell bas Gelb im Bede klingt, Dag die Seel in ben himmel springt.

Aber unfer "Hinderlift" speculirt auch mit Borspiege-Lung eines praktischen und naheliegenden Zweckes:

> Das Gelb, bas ihr hie werbet geben, Wirb nit gebraucht, muthwillig 3'leben, Sunder den Türken zu vertrieben; Und so etwas wurd überblieben, Wird gebraucht zu Sanct Peters Gepüwen — x.

Nun folgen die Borspiegelungen, nach welchen alle Lafter für Geld straflos sein sollen;

Wucher, Raub, gestolen Gut ober von falschem Spiel, Wie du das mit Mürben, Verrathen gewunnen hast, Wenn du mir jeht mein Theil auch darvon erschießen\*\* last, So bedarst du das ander nit wieder 3'geben —

und in diesem Sinne geht es noch eine Weile fort. Aber bie Weiber gieben nun gleich mit aller Derbheit über ihn



<sup>\*</sup> Erst in neuester Zeit ist bas Manuscript bieses braftischen Spiels (ältere Drucke bavon kennt man bis jest nicht) ausgefunden und von J. Bächtolb in bessen trefslicher Ausgabe bes "Riclaus Manuel" (1878) abgebruckt worden.

<sup>\*\*</sup> erichießen: fo viel wie gebeiben.

her. Da kommt erst Zilia Rasentutter, dann Anni Saurüssel und Andre, die Alle schon von ihm betrogen worden
sind — sie bilden nun vereint einen surchtbaren Rachechor
gegen ihn. Welch einen Jubel mag es damals bei der Zuhörerschaft erregt haben, als Anni, eine "große Kelle" schwingend, das Zeichen zum Angriff gab und Alle nun über ihn
hersallen, ihm Hände und Füße binden, und ihn dann an
einem Seil in die Höhe ziehn, "in aller Wis, Form und
Gestalt, wie man einen Mörder streckt." Rachdem bei dieser
Tortur eine Zede ihm seine Sünden vorgehalten und ihm
höhnende Reden zugerusen hat, schreit endlich der Mönch:

Laßt mich abhin, ich wit alles bas fagen, Das ich than hab in allen minen Tagen!

Da fie ihn nun herabgelaffen haben, gefteht er ihnen, daß alle die schrecklichen Söllenqualen, mit denen er fie in Angst gesett, erdichtet und erlogen seien. Aber die muthenben Weiber wollen nun noch mehr Geständnisse von ihm erpreffen. Sie ziehen ihn deshalb nochmals in die Höhe und binden ihm schwere Steine an die Buge, bis er schreit, "er werd vergeben," und voll Angft gelobt, weitere Beftandniffe zu machen. Run folgt in feinen Geftandniffen eine ganze Muftersammlung von Schandthaten, die er verübt hat, von den Betrügereien mit den Reliquien, Migbrauch der Frauen u. f. w. - Die Weiber fallen nun wieder über ihn her, nehmen ihm fein erschwindeltes Geld ab und theilen es unter fich ("angeficht finer Augen"), so daß eine Jebe bas Ihrige wieder zurück erhält. Was aber dann übrig bleibt, bas schenken fie bem armen Bettler, welcher ber gangen Berhandlung beigewohnt hat, und welcher das Stud mit einem Preise Gottes beschließt, wobei er auch den "Schweizer Degen" nicht vergißt.

Als der größte Satiriker seiner Zeit erscheint aber Manuel in seiner nicht dramatischen, wiewohl in Dialogform verfaßten Schrift von der "Rrantheit der Meffe". welche auf diejenigen Zeitereigniffe Bezug hat, an denen Manuel felbst perfonlichen Antheil nahm. Schon auf die im Jahre 1526 in Baben (im Aargau) ftattgehabte Disputation zwischen den Anhängern der Reformation und deren Gegnern, Ed, Kaber und Murner, hatte Manuel ein fatirisches Gedicht "Fabers und Ects Babenfahrt" geschrieben. Wenn auch bei dieser Disputation die Glaubensangelegenheit in keiner Weise gefördert wurde, so nahm doch die Resor= mation auch in Bern ihren Fortgang. Haller legte die Meffe bei Seite, und feinem Beifpiel folgten Andere; die heftigsten Gegner der Reformation verloren ihre Site in den Rathen und die der Neuerung ungunftigen Mandate wurden zuruckgezogen. Endlich fand 1528 in Bern bas entscheibenbe Religionsgespräch ftatt, zu welchem Ed zu kommen fich wei= gerte, während auch Murner von Luzern aus dagegen eiferte. Niclaus Manuel, der um diefe Zeit nicht mehr in Bern wohnte, sondern in Erlach, war zum Rufer oder Berold abgeordnet worden und stellte einmal, als bei ben Streitig= teiten um die papftlichen Satungen Unordnung einzureißen brobte, burch fein murbiges und befonnenes Ginfchreiten die Rube wieder ber. Mit den Bereinbarungen bei dieser ent= scheidenden Zusammenkunft war für Bern die Kirchenreform auch formell zum Abschluß gebracht.

Manuels "Krankheit der Messe" nimmt nur am Schlusse Bezug auf dies Berner Religionsgespräch, während der eigentliche Inhalt die vorausgegangene Disputation zu Baden persisiliert, um die Sache der Gegner als eine bereits verslorene darzustellen. Während das Lied von Dr. Ecks und Fabers "Badensahrt" mehr eine humoristische Beschreibung der wirklichen Greignisse ist, kleidete der Dichter in der Meßtrankheit seine Polemik in das Gewand einer allegorischen Satire. Dieser Dialog beginnt damit, daß dem Papst durch einen Cardinal die erichreckende Botichaft zugetragen wird, daß die beilige Meffe. .. daß Jundament, auf daß die ganze Bfaffenheit gebaut ift", in Gefahr fei; fie mare angeklagt und verleumdet als Betrug, Gottesläfterung und Abgötterei. Die Meffe, ba fie fich von ihren Bundesgenoffen, ben Opfern, Tobtenämtern u. f. w. verlaffen gefehn, habe fich bas fo zu Bergen genommen, daß fie auf den Tod erfrankt fei. Der Papft fragt, ob ihr nicht mit einer "Babenfahrt" zu helfen fei, erhalt aber zur Antwort, auch diefes Mittel fei verfucht, aber erfolgloß geblieben. Nun werden der Doctor Rundeck (Ed) und der Apotheker Beioho (Faber) geholt. Sie fahren mit der Rranken ins Bad; ein heftiger Schweiß tritt ein, ben man vorschnell für ein Zeichen der Befferung nimmt. aber es ist bereits der Todesschweiß. Da erinnert sich Dr. Rundeck, daß die Löwen ihre todtgebornen Jungen durch Brullen jum Leben bringen. Deshalb wollen fie's verfuchen. auch die Meffe durch Schreien am Leben zu erhalten. Dr. Beioho fürchtet zwar, daß fie alle eher heifer werben würden, als die Meffe lebendig, da fie es aber boch mit bem Schreien versuchen, beißt es: "je langer fie schrien, je schwächer die Mek ward." Als fie nun wirklich zu fterben scheint, wird der Caplan aufgefordert, das heilige Del zu holen. Aber bas Del ift nicht mehr im Büchslein: "Der Siegrift," fagt ber Caplan, "hat die Schuh mit gefalbet." Um die sterbende Meffe zu erwärmen, will man fie zum Fegefeuer tragen. Aber "bie Bauern haben das Weihmaffer hineingeschüttet, um es zu löschen, und figen nun im Rauch, daß ihnen die Augen übergehen." Am Schluffe fagt Dr. Beioho - mit Bezug auf bas Ausbleiben ber Genannten bei der Berner Disputation: "Wenn uns die Messe unter ben Banden ftirbt, fo wird uns tein Argtlohn; brum ift's aut, daß wir uns babon machen. Stirbt fie bann in un= ferer Abwefenheit, fo konnen wir fagen, fie fei ermordet."

Was aus diefer Satire bier von einzelnen Wendungen mitgetheilt worden, tann von der Bulle des Wiges teine Vorstellung geben, wohl aber von der Erbitterung der Gemuther in ber entscheidenden Rrifis, da es galt, die eroberte Rirchenreform zu vertheidigen. Für den Erfolg der Manuel'= schen Schrift geben schon die überaus zahlreichen Auflagen und Nachbildungen derfelben Zeugniß. Wenn wir heute in biefer schneibigen Satire bie Ausbrude bes rudfichtslosesten Hohnes lefen, fo haben wir vor Allem uns zu vergegenwärtigen, daß ein berartiger Sag und Sohn keineswegs aus einer frivolen Gefinnung gegen herrschende Kirchengebräuche entsprang, sondern aus dem heiligen Born eines gläubigen Gemüthes und aus mahrhafter Religiofität. Obwohl, wie gefagt, schon die gange Form diefer Dichtung die Möglichkeit einer theatralischen Aufführung unbedingt ausschloß (fie ist auch im Gegensatz zu den dramatischen Dichtungen in Brofa geschrieben), so glaubte ich doch, sie hier zur Bervollstän= digung der Charafteriftif Manuels erwähnen zu burfen.

Aber auch bei ben aufgeführten Stücken sehn wir, daß, jemehr darin die polemische Tendenz den Inhalt ausmachte, die dramatische Bewegung darin um so mehr erlahmen mußte. Im "Ablaßträmer", bei welchem der Dichter aus den untern Kreisen des Bolkes schöpfte und das politischetheologische Gebiet unberührt ließ, sehn wir denn auch noch am meisten den Charafter des Fastnachtsspiels zum Rechte kommen, womit es nicht im Widerspruche steht, daß wir die dem Mönch ertheilten Prügel als die "Handlung" des Spiels hinnehmen müssen.

Es ist für diesen Umstand bezeichnend, daß unter Manuels Fastnachtsspielen das einzige, welches keine direct antipäpstliche, wie überhaupt keine politisch-religiöse Tendenz hat, auch hinsichtlich des dramatischen und poetischen Werthes das bei weitem beste ist. Das Spiel heißt "Elsli Tragbenknaben" und wurde 1530 zu Bern aufgeführt. Es ift ein für jene Zeit ganz vortrefflicher Schwant, der seine Entstehung dem Umstande verdankt, daß Niclaus Manuel selbst nach Einführung der Resormation zu Bern in das Chorgericht eingetreten war. Die Handlung, dem kleinbürgerlichen Leben entnommen, besteht in einer Sitzung des Chorgerichts, vor welchem die Klage eines jungen Mädchens von nicht sehr sauberer Bergangenheit gegen ihren Liebhaber verhandelt wird. Elsli will mit ihrer Bergangenheit brechen und zu diesem Zwecke ihren letzten Liebhaber, Uli Rechenzahn, zum Mann haben, worauf ihre Klage gerichtet ist.

Die Exposition dieses Spiels ist ausnahmsweise in so bramatischem Stil gehalten, daß der Ansang des Stückes hier im Wortlaut solgen möge. Nach einer Art von Prolog, von zwei "Narren" nacheinander gesprochen, beginnt der Official:

Stand herfür, ihr beid Parteien! Rebend züchtig, ohn Lut Schreien, Damit man fumm in furzer Stund Newer Sachen zu klarem Grund, Uf daß die Urtheil werd gegründt! Stand baß herzu, ihr lieben Fründ!

Der Schriber.

Wie heißend ihr, jungs Mensch bort hinden? So fan man euern Ramen finden.

Elsli Tragbentnaben.

Ich heiße Elsli Tragbenknaben, Den Ramen hab ich lang gehaben.

Der Schriber.

Sag an, bu Gfell, wie feit man bir? So tan ichs auch uffchreiben schier.

Uli Rechengan.

Ich heiße Uli Rechenzan,

Den Ramen hat min Bater ghan.

Official.

Nun fagend jest an, was euch gebrift, Zu dem ersten, wer der Rläger ift!

Elsli Tragbentnaben.

Herr ber Official, vernehmt min Rlag, Die ich, wird's Noth, wol bewären mag! Der Uli, ber sich auch nennt der Rechenzan, Der ist vor Gott, Herr, min ehlicher Man; Nun spricht er nein, und sprich ich ja, Chrender Herr, brum sind wir da. Run begehr ich ein Vergicht von ihm, Daß er selb sprech mit eigner Stimm Ja ober nein, ohn Fürwort hie! Denn will ich sagen, wo und wie.

Official.

Wolan Uli, bu haft nun gehort Bon ber guten Tochter bort, Wie fie ba klagt und spricht bich an! Bist bu schuldig und hast bu's than, Des solt bu jest ein Erlüterung geben. Nun reb bie Warheit und betracht's eben!

Uli Rechenzan.

Rein nein, das findt fich nimmermeh, Daß ich fie genommen hab zur Eh;! Da müßt ich doch wol verzwiflet fin. Wenn ich fie nehm, fo wär fie min. Ich begehr ihr nit zu keinen Ehren Und trau mich ihr auch mit Necht zu erwehren; So wol kan fie das Spil nit karten. Nun hätt ich doch gern Krut im Garten, Wenn ich ein fölchen Schleppfack nähm, Der selten ab dem Kücken käm.

Elsli Tragbenknaben. Schäm bich, Uli, burch Sel und Lib! Du weißt ich bin bin ehlich Wib Und haft mir selb ben Mägbthum genummen, Ja, ben ich nit balb mag überkummen. Sunst hab ich nie kein Man erkennt, Drum laß mich ungeschmächt und geschänbt!

Hierauf mischen sich die Eltern der beiden Streitenden in die Sache, indem zunächst Elkli's Mutter, Froneca Tribzu, eine ganze Fluth von Schimpsworten gegen Uli losläßt, worauf dann Uli's Vater, Hans Lüpold Rechenzahn, seinen Jorn gegen das wüthende Weib richtet. Nachdem sich beide mit den gröbsten Schmähungen überhäuft, tritt endlich der Official, Ruhe gebietend, dazwischen:

Was ift bas für ein Haberei, Als ob es hie ein Tanzhus fei? 2c.

Nachdem nun Elsli sowohl wie auch der Verklagte sich einen Fürsprech genommen, werden die Zeugen aufgerusen, welche gegen Uli aussagen, von diesem aber dafür mit reich-lichen Grobheiten bedacht werden. Während dieser Verhand-lung spricht auf einmal auch der Teusel dazwischen, indem er seine Freude über das Völklein ausdrückt, das ihm doch versallen sei. Freilich kommen nun auch gegen das gute Elsli, das so sehr auf ihre Ehrbarkeit pocht, üble Dinge zur Sprache. Ihre eigene Mutter spricht sich darüber sehr naiv aus, indem sie dem Uli im Guten zuredet:

Neberfieh meiner Tochter ein Neinen Schaben, Daß fie vor etlichen Zeiten Gäft hat gelaben, Und etwan vorhin lieberlich was.

Auch Mi's Vater rebet nun dem Sohn freundlich zu, und Elsli verspricht hoch und theuer, wenn sie auch sonst manch Unrecht gethan, so möge er ihr das verzeihn, denn sie seizeihn geworden und sie wolle, wenn er sie nähme, einzig nur ihm zu Gefallen leben. Nachdem diese Reben noch eine Weile hin= und hergegangen, gibt endlich Mi den Bitten Elsli's und dem Zureden aller Andern nach. In einer längern Rede weiß er denn auch aus der Bibel

Lehr und Nuten zu ziehn: habe ja doch selbst der Herr Jesus Christus, der doch ein König im himmel und auf Erden war, der Sünder sich nicht geschämt. Ja, er habe doch auch die Ehebrecherin nicht verdammen wollen, sondern habe zu ihr gesprochen: Sünd'ge nimmermehr! So wolle er denn auch nach dem Beispiel Jesu handeln, wolle der Sünden Elsli's vergessen, und wolle sie nehmen "ungehindert weltlichen Spottes".

Der eigentliche Spaß bei biefem Spiele liegt nun aber barin, daß auch die Alten, Uli's Bater und Elgli's Mutter. bie fich Anfangs in gegenseitigen Beschimpfungen überboten hatten, fich nun einander gärtlich nähern, indem Gines bon bem Andern nur Liebes zu fagen weiß. Sie halten es für bas Befte, ba nun Beiber Kinder vereint find, auch mit ein= ander jum Chebundniß ju schreiten. Unter ben Fürsprechen und Richtern äußert fich zwar einige Unzufriedenheit über biefen Ausgang, indem die Parteien, die fich zuvor fo läfterlich beschimpft, sich nun verständigt hatten. Aber ber Official. ber überdies conftatirt, daß die Leute unnüter Beife an biefem Gericht "zwölf Rheinischer Gulben verthan" hatten, schließt das Spiel mit ber allgemeinen Moral: Man solle in feinen Schmähreben gegen Andre gurudhaltenber fein. benn wenn man fich hinterher mit ben Geschmähten wieder vereinige, fo richte man nur auf fich felbft ben Spott.

Manuels "Clali" muß zu des Dichters Zeit ein sehr beliebtes Fastnachtsspiel gewesen sein; schou der srische Humor darin und der lebensvolle Realismus der verschiedenen wirklich dramatisch gezeichneten Charaktere bürgen dasür. Aber auch in der dramatischen Composition zeichnet es sich durch Klarheit und Gedrungenheit so sehr aus, daß ich aus jener Zeit, noch bis gegen die Mitte des Jahrhunderts, nichts sinde, was ihm nur einigermaßen an die Seite zu stellen wäre. Die Art der Gerichtsverhandlungen, die Ver-

mittelung der beiden Fürsprechen, das Auftreten der Zeugen und die Einmischung der Eltern beider Parteien, sowie die schließliche Lösung des Conflictes: das Alles ist mit sast Aristophanischem Humor dargestellt. Wenn es dabei nicht im Dialog allzu breit ausgeführt wäre, so würde es selbst die besten Fastnachtsspiele des Hans Sachs übertreffen. In der Charakteristik der Personen ist es ihnen entschieden überlegen. Uebrigens hat sich das Stück noch lange Zeit in der Gunst des Publikums erhalten, denn wir treffen noch dis zum Ende des 16. Jahrhunderts verschiedene Bearbeitungen besselben auch in Korddeutschland.

Bei aller Heftigkeit, mit welcher Manuel in seinen frühern Fastnachtspielen und andern Schriften das päpstliche Regiment angriff, stand er dennoch in seiner politischen Thätigkeit stets auf Seiten der Gemäßigten, namentlich gegen Zwingli's kriegslustige Politik. Der blutige Zusammenstoß der Parteien, den er wiederholt zu verhindern wußte, geschah erst nach seinem im Jahre 1530 ersolgten Tode. Roch ehe Zwingli auf dem Kappeler Schlachtselb sein Herzblut gelassen, war auch der Hand Riclaus Manuels sein treuer "Schwyzer Degen" entfallen.

Bon seinem Sohne, Hans Rubols Manuel, welcher ebensalls Maler und Dichter war, ist uns nur Ein dramatisches Opus bekannt, gewöhnlich "Das Weinspiel" genannt, mit eigentlichem Titel aber "ein holdseliges Faßnachtspil, darin der ebel Whn von der trunkenen Rott beklagt, von Rebelüten geschirmbt und von Richtern ledig gesprochen wird". — Wie schon aus diesem Titel zu ersehn, handelt es sich auch hier wieder um eine Gerichtsverhandlung, aber dieselbe bildet erstens nur einen Theil des ganzen Stückes und außerdem dient dieselbe nur als Form einer kühnen und sehr umfänglich durchgesührten Allegorie. Wie dies Spiel, welches an Umfang einer sehr langen fünsactigen

Tragödie gleichkommt (es hat über 4000 Berfe!), ein Publikum sesseln konnte, erscheint ganz unbegreislich, und boch ist es wirklich, wie das Titelblatt des im Jahre 1548 gebruckten Buches verkündet, in Zürich "von jungen Bürgern" gespielt worden.

Bei den unmittelbaren Nachfolgern und Zeitgenoffen bes Niclaus Manuel ist ein Fortschritt in der Behandlung des Dramatischen noch nicht wahrzunehmen. Der Nächste, Uh Ecktein, kann eigentlich gar nicht zu den Schauspielbichtern gezählt werden. Sein "Rychstag" und sein "Concilium", (beide aus dem Jahre 1527) sind zwar in Dialogform geschrieben, aber es sind nur theologische Disputationen, welche nicht nur durch den Inhalt, sondern auch in der Form die Möglichkeit einer theatralischen Aufführung entschieden ausschließen.

Von gewiffer Bebeutung, auch als Schauspiel, ift bagegen des Bafeler Dichters Johan Rolros "fchon Spyl von Fünferlen Betrachtnuffen", welches 1532 gu Oftern in Basel öffentlich bargestellt wurde. Seinem Inhalte nach gehört es zu den allegorischen Moralitäten, und gleich dem später viel nachgebildeten "Becaftus" schildert es ben Lebenslauf eines fündigen Menfchen, feine Betehrung und Erlösung. Nach der Einleitung durch einen Chor, deffen fapphifche Strophen gefungen werden follen, heifit es: "Darnach kumpt ber Berold und gebeut dem Bolke zu schweigen". Rach bem Prolog kommt "ein schöner Jungling. auf das allerhüpscheft nach der Welt gekleidet und angethan. und spricht zu feinen Mitgefellen, auch nach ber Welt ge= aprt". Diefer Jüngling erklart, ba ber Berr Jefus Chrift vom Tod erstanden ist und uns durch seinen Tod erlöset hat, so wollten fie frisch und fröhlich sein, und "einen Tanz zuruften". Darauf tommt ber Pfarrer und hält bein Jungling wegen feines Beginnens eine lange Strafrede, welche

Jener aber verlacht, worauf er mit den andern Jünglingen sich vereint, und eine Jungfrau zum Tanze führt. Als sie "einmal oder zwei umbher gesahren, so kumpt der Tod und scheußt ihn. So schreit der Jüngling also:

O weh, wer hat mich gichoffen hie, Ich warb mein Lebtag wunder nie".

Die Andern verlaffen den Jüngling, welcher auch sliehn will, aber vom "Tod" zurückgehalten wird, der nunmehr ihm ebenfalls eine lange Lection über sein Leben hält und ihn zur Besserung ermahnt. Der Jüngling ist dadurch sehr erschüttert, und während der zweite Chor seine Sapphischen Strophen singt, "zeucht er die weltlich Kleidung ab und legt demütige Kleider an". Nach seiner Besserung wird der Jüngling noch mehrmals versucht, vom Prädicanten aber ermahnt; und da er standhaft bleibt, kommt ein Engel, hält ihm wieder eine lange Rede und "führt ihn ins Paradense". — Nachdem hat noch der Teusel mit dem Tod eine Bershandlung und sordert ihn auf, ihm einen von den ungehorssamen und weltlich gesinnten Buben zu schießen. Das thut auch der Tod:

Ich will bem Leder geben Bug, Dag er gang überpurzeln muß.

Der Teusel will banach auch noch andere Kinder verleiten, welche aber gottesfürchtig bleiben. Nach einer moralischen Rede eines "alten Schultheiß" folgt dann die lange Beschlußrede, welcher sich endlich noch ein Chor in Sapphischen Strophen anschließt.

Wenn auch aus dem Geiste der Resormation hervorgegangen, ist die Tendenz des Spieles doch weniger eine antipäpstliche, als eine allgemein moralische. In einem an den Leser gerichteten Vorwort ist ausdrücklich gesagt: Obwohl alle Komödien und Tragödien "zu nichts anders gesschrieben seind, dann zur Besserung des Lebens und zur Versechten

meibung alles Uebermuths", so hätten boch die Poeten, um die Zuhörer "mit Lust zu erhalten", oft Dinge hinein gebracht, welche des Knaben Gemüth und Herz verberben.

Mit viel gröberm Geschütz tritt gleichzeitig ein Landsmann Niclaus Manuels, der Berner Schreiber Hans von Küte auf den Kampsplatz. In seinem ersten Fast-nachtsspiel von heftigster antipäpstlicher Tendenz: "Bon Urssprung, Haltung und End beider, Heidnischer und Bäpstlicher Abgöttereien", im Jahre 1532 zu Bern von "jungen Burgern" gespielt, zeigt er unter allen Schauspieldichtern jener Zeit sich am meisten von Niclaus Manuel beeinslußt, wenn er ihm auch an Begabung weit nachsteht. Unter den, wie bei Manuel, oft seltsam ersundenen Namen seiner Personen mögen hier nur angesührt sein: der Papst Starrblind, der Karr Eselstaub, die Teusel Schürdenbrand u. s. w. Auch der Bär, als Bertreter der Stadt Bern, wendet sich zornig gegen die Psasser:

Ihr schändlichen Pfaffen uf byben Syten, Ihr muffent nit mehr uf mir ryten, Ober ich geb üch ein folliche Buß, Das ihr viel fenfter gingent zu Fuß, Ihr mögend licht hin rathen und fägen, Ich rupf üch mit minem Schwyger Degen.

Ein anderes Spiel Hans von Rüte's, das er bereits eine "Hyftori" nennt, ift ebenfalls in Bern gespielt worden aber erst 1540. Es heißt: "Wie der Herr durch Gedeons Hand sin Bolf von siner Sinden Gewalt wunderbarlich erslöfet hat", und ist weder in Scenen noch in Acte getheilt. Dem vorausgeschickten "Argument" schließt sich unmittelbar die Uebergabe eines Brieses an, den ein "Postbote" dem Joas bringt:

Joas.

Was beutet ber schnell reitend Anecht, Ich fürcht, es gang aber nit recht. Poftbote.

Euch grüß ber ftart Gott Ifrael Min Herr, ich fumm von Jefra hel, Der Hauptstabt in bemselben Thal.

Joas.

Wil sich nit enben ber Anfall? Was ists? was solt bu mir verkünden?

Poftbote.

Ihr werbents alls in bem Brief finden.

Joas läßt fich hierauf durch seinen Sohn Gebeon ben Brief vorlesen. Joas zerreißt seine Kleiber und bricht in Wehklagen auß, wird aber von Gebeon ermuntert, nicht zu verzagen. Obwohl nun, von der Erhebung Gedeons an, die ganze solgende Handlung einen rein epischen Charakter trägt, so ist doch die Gruppirung des Stosses nicht unzgeschickt, und die Sprache zeigt zuweilen sogar Schwung und Pathos. Dazwischen kommen dann freilich wieder sehr prosaische Sonderbarkeiten vor, in denen der Dichter seine Gelehrsamkeit und die Resultate seiner historischen Studien darbietet. So z. B. als Gedeon erwägt, wie groß wohl die Zahl der Feinde möge sein, heißt es:

#### Bebeon.

| Laß gfel<br>Wieviel |      |    |     |     |    |     |   | Zal     |
|---------------------|------|----|-----|-----|----|-----|---|---------|
| Oreb                |      |    |     |     |    |     |   | 22,000  |
| 3eb                 |      |    |     |     |    |     |   | 16,000  |
| Sebe                |      |    |     |     |    |     |   | 19,000  |
| Salma               | ma   |    |     |     |    |     |   | 17,000  |
| Moabi               | ter  | Ş  | ilf |     |    |     |   | 20,000  |
| Amale               | djit | er | an  | ıpt | an | ber | n | 26,000  |
| Ammo                | nit  | er |     |     |    |     |   | 15,000  |
|                     |      |    |     |     |    |     |   | 135,000 |

Kan ich die Zal recht überschlan, Anderthalb hundert tufend Mann. Unter Anderm benutzt dann unser dramatischer Stratege auch den Gößendienst der Baalspfaffen, um dem Bilbercultus der Päpstlichen Kirche Eins auszuwischen. Der erste "Baals-pfaffe" sagt nämlich:

Der Mönch was listig und wolbebacht, Der z'ersten uf die Bahn hat bracht, Daß Bilber geschnitzt und gemalet find, Dann d'Menschen find so kindsch und blind, So balb sie Bilber sehend an, So wendt sich gleich für heilig han — 2c.

Das umfangreichste von H. v. Küte's Schauspielen ist sein "Goliath", wiederum in Bern gespielt, und erst 1555 gedruckt. Auch dies lange Spiel hat noch keine Acte, ist aber wegen seiner Länge in zwei große Hälsten getheilt, welche nacheinander an zwei Tagen gespielt wurden. Am Schlusse des ersten Theils ermahnt der Herold die Zuschauer:

Gand heim und nehmendts best barbon, Worn (morgen) yederman mag wider komm.

Das Stud zeigt in der freien Action schon einen beachtenswerthen Fortschritt, wenn auch die Form noch sehr ungefügig ift. Die Sandlung des erften Tages bewegt fich einzig in den Unterhandlungen, Aufrufen, Antworten u. f. w. zwischen beiden feindlichen Lagern: auf der einen Seite die fünf Könige, Goliath u. f. w., auf der andern Seite König Saul, Jonathan und Hauptleute. Nach einem Gefecht zwischen den Juden und den Philiftern erbietet fich Goliath zum Zweikampf, und Saul läßt dies in seinem Lager bekannt machen, indem er seine Tochter Demjenigen zusagt, der den Goliath besiegen würde. Da Reiner dazu fich melbet, ift Trauer im Lager ber Juden, mahrend die Feinde Triumph= geschrei erheben und glänzende Tafel halten. Erft der zweite Tag des Spiels führt David mit den Seinen por. Abgesehn von der übermäßigen Breite mancher Gespräche (es kommen darin mehrere Reden von fünf und mehr Druckseiten

Länge vor) ist David selbst in der Charakteristik trefslich durchgeführt; sowohl in seiner kindlichen Frömmigkeit, in den Gesprächen mit den Seinen, wie auch in seiner gottvertrauenden Tapserkeit im letzten Gespräch mit Goliath. Rach dem Tode des Letztern und einem daran sich schließenden Lobgesang tritt der Herold auf; aber auf die Schlußmoral seiner Rede ist dann noch in kurzen Zügen die Flucht der Feinde dargestellt.

In Basel kamen in den Jahren 1582 und 1585 auch die ersten Stücke des Augsburger Dichters und Schulmeisters Sixt Birck zur Aufführung: seine "Susanna" und seine Dramatissirung der Geschichte Daniels. Da aber Sixt Birck nicht allein Augsburger von Geburt war, sondern auch bald wieder nach seiner Vaterstadt zurücksehrte, um dort seine Thätigkeit fürs Theater sortzusehen, so möge er hier von der Reihe der Schweizer Dichter ausgeschlossen bleiben. Unter diesen ist aber zur Bollendung der ersten Hauptgruppe noch Einer hier anzureihen, welcher an Fruchtbarkeit alle seine Vorgänger übertras: der Chirurg Jacob Rues in Zürich.

Jacob Ruef (auch Rueff, Küff ober Ruof geschrieben) war aus St. Gallen (um 1500 geboren), kam aber schon frühzeitig nach Zürich. Er wird meist als "Chirurgicus" oder auch als "Steinschneiber" bezeichnet; nahm mit den Zürichern Theil an den Kämpsen gegen die katholischen Kantone, so auch 1531 an der unglücklichen Schlacht bei Kappel. Erst nach dieser Zeit begann er seine dichterische Thätigkeit. Sein erstes Stück, die Geschichte vom gottessürchtigen und geduldigen Hiob, wurde 1535 in Zürich aufgestührt. Diesem solgte das Spiel "Vom Wohl= und Nebelstand einer löblichen Eidgenossenschaft". Ruef steht ebenfalls ganz auf Seiten der Resormation, doch überwiegt bei ihm stets der patriotische Politiker. Dies gilt ganz be-

Cenée, Lehr= und Wanberjahre.

5

fonders von dem hier genannten Stud, in deffen langen bramatischen Dialogen hauptfächlich von der politischen Lage ber Schweiz und von ihren verschiedenen geschichtlichen Momenten die Rede ift. Durch die geographische Lage des Landes und burch die Soldnerdienfte, ju benen die Schweizer für fremde Fürsten fich bergaben, mar die Schweiz gang befonders bei den Kriegen zwischen Defterreich und Frankreich intereffirt. Wir febn beshalb in ben Schweizer Schauspielen neben der resormatorischen auch die politische Tendenz bäufig in den Vordergrund treten. Wie schon bei Gengen= bach und Niclaus Manuel, so ist dies auch in mehreren Schauspielen Rueis der Fall. Mit befonderm Unwillen richtet fich der Dichter gegen die Lobnkriege der Schweizer, da diese ihre Sitteneinfalt und Chrliebe zerftorten. Der getreue Edart, eine in jener Beit besonders beliebte Figur, die in zahlreichen Komödien wiederkehrt, muß auch in dem genannten Stude feine Rolle als Warner fpielen. schneidigen Ausfall gegen die Gefunkenheit des einstigen Selbständigkeits= und Chrgefühls enthält dies Ruef'sche Spiel in der Nebenfigur eines Fridli Tell - als Sohn Wilbelm Tells bezeichnet. - ber hier als ein Soldner bei ben Frangoien ericheint!

Es ist natürlich, daß für die neu gewonnene Form der theatralischen Spiele auch die so populäre Geschichte des Wilhelm Tell sehr frühzeitig von den Schweizer Dichtern verwerthet wurde. Es war denn auch in einem der drei Urkantone, wo das Spiel ", von dem frommen und ersten Eidgenossen Wilhelm Thell" zuerst erschien. Jacob Rues, der es danach für Zürich bearbeitete, berust sich auf dies ältere "zu Uri" gehaltene Spiel, und seitdem auch dies ausgesunden worden, können wir aus einer Vergleichung beider Dichtungen mit großem Interesse ersehn, von welchen Grundsähen für die theatralische Darstellung ein so srucht-

barer und angesehner Theaterdichter wie Ruef bei seiner Bearbeitung bes ältern Stückes geleitet wurde.

Dies ältere, ebenfalls in Zürich gebruckte "hübsch Spiel... von Wilhelm Thell" ist vermuthlich das erste, welches mit diesem Stoff auf die Schaubühne kam. Der alte Druck trägt weder einen Autornamen, noch Jahreszahl; es kann aber erst allerspätestens 1540 gespielt sein, ja es ist möglicherweise um ein Jahrzehnt älter. Abgesehn von der ältern Sprache ist auch die dramatische Form noch eine sehr unbehilsliche. Die ganze Handlung geht in einem einzigen Acte vor sich, da der Verfasser jedenfalls den Gebrauch von Acttheilungen noch nicht kannte. Nachdem nicht weniger als drei Herolde nacheinander das Publikum angeredet, beginnt das Stück selbst jolgendermaßen:

"Jest kumpt ber Landvogt selb britt gen Uri zu der Gemeind und spricht:

Nun hört, ihr Buren alle sampt, Darum ich bin kommen in dies Land: Herzog Albrecht von Oesterrench geborn Hat mich üch zum Boigt ußerkorn.

Darum find gehorfam mim Gebot Sunst wird an üch Jamer und Roth.

Run gabt Wilhelm Thell an ein Ort neben fich und ihm gefalt bie Sach nit, indem findet er den Stauffacher und spricht:

Biß Gott willsomm, lieber Fründe min, Was mag boch bin Geschäft hie syn, Daß du so hlendes thust her gan, Als ob bir etwas Schwers läge an?"

Während Stauffacher antwortet, kommt Erni aus Melchthal dazu. Sie klagen über die Noth des Landes und beschließen, um derselben abzuhelsen, seft zusammen zu stehn und demnächst mit andern Freunden im Rütli zu einem Bündniß zusammen zu treffen. Danach heißt es:

"Also bieten sie einander die Händ und scheiben von einander, und gabt ein jeglicher an fin Ort heim, do redt der Landvogt von Ury zu sinen Knecht —"

Folgt nun eine kurze Rebe bes Landvogts zu seinem Knecht Heinz Bögeli, worin er den Besehl zur Auspstanzung seines Hutes gibt. Danach reitet der Bogt von dannen. Dann heißt es: es kommen viele Bauern vor den Hut und neigen sich, der Tell geht auch vorbei und thut ihm keine Chr an, worauf der Knecht den Tell zur Rede stellt. Nach einer kurzen Verantwortung Tells kommt auch der Landvogt wieder geritten, dem der Knecht das Vorgesallene meldet. Tell wird sessenmen und vor den Landvogt gesührt. Tell bekennt auch, wie vorher gegen den Knecht, wenn er zwar dem Filzhut sich nicht beugen wollte, so würde er doch gern jederzeit dem Herrn selbst die ihm schuldige Chre anthun. Der Landvogt ist damit nicht zusrieden und läßt Tells Kinder holen:

"Nun kommen bie Diener mit ben Kinbern und ber Herr rebt alfo:

Ich will dich lehren, daßt follt fyn Gehorsam den Geboten min. Darumb so sage mir Wilhelm nun: Welcher ift dir der liebste Sun?

### Der Thell.

Herr, unter ihnen han ich kein Wahl Und fag es warlich uf diß mal. So ihr es aber doch wollt wissen, Den jüngsken thu ich am meisten küssen.

Da hieß der Boigt die andern Kinder hinweg führen und behielt den jüngsten Sun und spricht jum Thellen also:

> Bift du so ein guter Schütz, als man seit, So sage ich dir uff minen Eid,! Daß du mußt diesem Kinde din, Dann sollichs soll din Buße sin, Einen Oepsel ad Isinem Haupt thun schießen.

Kannst bu bas, so mußt bu sin genießen, Triffst du ihn aber nit deß exsten Schuß, Fürwahr, es bringt dir wenig Nuß, Und sollte dich Bos Marter schänden, So muß dir sollichs niemand wenden."

Heift, baß nun ", der Thell ein andern Pfpl 'in das Goller stedt und rüft sich zum schießen." Das Weitere solgt dann in ganz angemessenem dramatischem Dialog: nach dem Schusse die Frage des Landvogts wegen jenes andern Pseils, Tells ansängliches Ausweichen, dann auf die ihm gegebene Zusicherung seines Lebens sein Bekenntniß:

hatt ich min eigen Rind erschoffen, Ich wolt üch warlich auch han troffen.

Rachdem nun der Landvogt erklärt hat, daß man den Tell binden soll, damit er nach Küßnacht gesührt werde, solgt wieder eine jener Zwischenbemerkungen des Autors, in welchen mit wenigen Worten ein bedeutender Fortschritt in der Action kurz abgemacht wird. Es heißt hier nämlich:

"Jet werfen sie ihn nieber und binden ihn und führen ihn in das Schiff, zu fahren gen Küßnacht, und da sie ein Wyl gefahren find, da redt der eine Knecht zum Herrn" 2c.

Folgen nun ein paar Wechselreben, die damit enden, daß Tell sich bereit erklärt, wenn er die Arme frei habe, das Schiff zu führen. Dann heißt es weiter:

"Nun binden fie den Tell uf, und er stat an das Ruber und spricht:

Lieber fahrend jet ein wenig schnell, So kommen wir jett uß allem Ungesell, Dann wenn wir kommen für das Eck, So ist all unser Sorg hinweg.

Run nimpt ber Thell finen Schießzug, als er zu ber Platten kam, und sprang zum Schiff uf und stieß bas Schiff von ihm. Der Kanbvogt spricht:

Fahr nun hin, bu follst mir nit entrinnen, Ich wil dich noch früh genug finden. Also zog der Thell den Berg uf gegen Schwyk, und verbarg sich by der holen Gassen, daher der Bogt ryten mußt, dann er suhr noch ein klein Wyl uff dem Wasser, da landet er und sitzt uff sin Pferd, und als er in die holen Gassen kumpt, so schüßt ihn der Thell zu Tod. Und nachdem ging der Thell wider zu sinen Gesellen" 2c.

Tell berichtet nun seinen Freunden, wie es ihm ergangen ist. Bon den dabei anwesenden Autligenossen, Kuno Abaltzellen, Staussacher, Uh und Melchthal, erzählt der Erstzgenannte erst hier, was er in seinem Hause erlebt, wie der Bogt gegen sein Weib habe Gewalt brauchen wollen, und wie Er darauf den Vogt mit der Axt erschlagen habe. ("Und gsegnet ihm mit einer Axt das Bad.")

Das Spiel endet dann mit dem Eid, den Tell die Gemeinde schwören läßt:

> Daß wir keinen Thrannen mehr dulben, Berhrechen wir by unsern Hulben. Also soll Gott Bater mit sim Suhn Auch heiliger Geist uns helsen nun.

Der eigentlichen Action folgt bann noch ein langer Epilog bes "vierten Herolb", bann ein noch viel längerer, als "Beschluß" bezeichnet, und endlich noch "bes Rarren Beschluß". Diese drei Epiloge und drei Prologe nehmen thatsächlich mehr Raum ein, als das an sich kurze Stück.

Das spätere Tellspiel Jacob Ruess (1545) zeigt allerbings in der scenischen Composition auch noch eine große Unbehilslichkeit. Aber Rues hat doch bereits die drei Prologe und drei Epiloge auf je zwei eingeschränkt, und dasür das Spiel selbst in sehr bemerkenswerther Weise vervollständigt, so daß wir bei einer Vergleichung mit dem ältern Stück doch schon mehr Einsicht für das Theatralische — wenn auch noch nicht sür das Dramatische — erkennen. Demgemäß hat er sein Schauspiel auch schon regelrecht in sünf Acte eingetheilt; auch hat er an solchen Stellen, wo er die Fortbewegung der

Handlung durch eine kurze Anweifung ohne Dialog abmacht, wenigstens "Musica" vorgeschrieben.

Ruef beginnt sein Spiel ähnlich wie in dem ältern Stück, nur ist bei ihm schon hier die Situation viel außsührlicher dargelegt. Bor Allem nehmen bei ihm auch die Unterredungen der Schweizer über die Noth des Landes einen viel breitern Raum ein.

Eigenthümlich ift bei ihm, daß, nachdem der Landvogt die Kinder des Tell hat holen laffen und ihn befragt hat: welches ihm das liebste sei? nicht gleich die Forderung des Apfelschuffes fich baran schließt. Bielmehr ift hier, nachdem ber Landvogt das eine Rind zuruckbehalten und erklärt hat, er werde fich erft überlegen, wie er den Tell zu ftrafen habe, Actichluß gemacht. Dann beginnt erft ber britte Act mit ber Darftellung bes Apfelichuffes, welcher Scene aber ein ziemlich ausgeführter Dialog zwischen Tell und dem Landvogt - auch das Kind richtet an feinen Bater eine längere Rede — vorausgeht. Sobald Tell gebunden und in das Schiff geführt ift, schreibt bas Buch vor: "Musica". Dann: "wie fie ein Wyl gesahren find, fpricht der Schiffsknecht zum Landvogt" 2c. Auch nachdem Tell, seiner Bande befreit, vom Schiff gesprungen ift, wird die Sache bei Ruef nicht bloß mit der lächerlichen Bühnenanweifung, wie in dem ältern Spiel, abgethan, sondern hier ift dem Tell ein kurzer und fraftiger Monolog gegeben.

Hierauf kommt auch der Landvogt "an das Land" und hält ebenfalls ein Selbstgespräch, worin er seine Wuth gegen Tell ausdrückt und überlegt, wie er ihn sangen und mit dem Tod bestrasen will. Nach diesem Monolog heißt es:

"Jest verbirgt fich Wilhelm Thell in der Hol Gaffen, da ersichüft er ben Landvogt 3'tobt und flücht."

An den Tod des Landvogtes (bei Ruef "Grisler" genannt), schließt sich junächst ein kurzes Gespräch seiner Knechte, und nachdem diese ihn hinweg getragen haben, folgt wieder ein Monolog des Tell:

Nun ift jet sicher Whb und Mann Bor biesem Bogt bem öben Mann, Alls lebig worden der Gestalt Sins Nebermuts und bösen Gewalt. Gott sy gelobt in d'Ewigkeit Daß er uns hat in Sonderheit Erlöst von der Bezwungenschaft Ein fromme Lobliche Eidgnoschaft, Dem will ich nun fürhin vertrauen, Min Trost und Hoffnung uff ihn bauen.

20. 20. .

Folgt noch ein längerer Preis Gottes und mit "Mufita" endet dann der Act. Aber hiernach läft Ruef noch awei gange Acte folgen, in benen die gangliche Befreiung bes Landes dargestellt wird. Nachdem im letten Acte die Berbundeten in daß Schlok Sarnen eingedrungen find, endet bas Spiel sonderbarer Weise mit einem Monolog des flüch= tigen Landvogts von Sarnen, welcher gelobt, er werbe fich jett aus Defterreich Silfe holen, um dies Schweizer Bolt mit allen nur erdenklichen Graufamkeiten zu ftrafen. Troft aber für die Zuhörerschaft tritt dann noch der Herold mit einem Epilog auf, erzählt nochmals Berichiebenes von ber Tapferkeit und Frommigkeit der alten Schweizer, von der Entstehung der Eidgenoffenschaft u. f. w., und hofft, daß fie auch fernerhin allen Feinden widerstehn werden, daß fie aber, um ftart ju fein, hoffarth und Uebermuth und alle Lafter abthun follten.

Von den sonstigen zahlreichen Schauspielen Auefs, über deren Mehrzahl uns auch Nachrichten über stattgehabte Aufstührungen überliesert worden sind, möge hier noch sein erst im Jahre 1550 erschienenes Spiel von Adam und Eva erwähnt sein. Für daffelbe sind nicht weniger als 106 Pers

fonen aufgeboten, woraus man ichon ichließen tann, daß fich die Dichtung nicht auf die Geschichte der erften Menschen beschränkt; fie geht vielmehr bis zur Geschichte Roabs und ber Sündfluth, wobei auch bereits ein "Landesfürst", ein Truchjeß, Statthalter u. f. w. erscheinen. Bei ber Scene ber Erschaffung Abams und Eva's befindet fich der Dichter noch gang auf bem Standpunkte ber alteften Mirakelfpiele. Nach einer langen Rede Gottes ist hier vorgeschrieben: "Gott machet den Menschen uß der Erden und spricht" zc., und banach heißt es weiter: "Und wie Abam herfür kumpt uß dem Erdrich, blaft ihm Gott in fine Naslöcher einen Athem und Geift und spricht:" 2c. Sochft spaghaft ift in dem Stücke die Scene, da Gott dem Adam alle erschaffenen Thiere vorführt und ihm gebietet, er möge benfelben nunmehr auch Namen geben. Siernach fchreibt bas Buch bor:

### Abam

gibt ben Thieren Namen und spricht zum Löwen: Dieweil ich's seh bann vor mir leben, 3'erst will ich bem ben Namen geben: Das Thier thut mich so sehr erfreuen, Drum geb ich ihm ben Namen Leuen; Dann dies nach allen Dünken min Wirb stärkst Thier unter allen sin.

## Rebt zum Elefant:

Dies Thier ist groß, so wundergstalt Auch start bazu; darum mirs gfallt Und will ihm uß mim Understand Den Namen geben Clesant, Bon siner Größ und Stärke wegen; Denn schwer Last wirds uf ihm wol trägen.

Erinnert dies nicht an den bekannten modernen Scherz mit der naturgeschichtlichen Erklärung des Schweines: welches' sehr unreinlich sei, weshalb es seinen Namen mit Recht führt? So ähnlich heißt es in der That auch hier bei der "Sau", welcher Abam diesen Ramen gibt, weil fie nicht anders als im Rothe liegen kann.

Und in ähnlicher Weise werden nacheinander fünfzig verschiedene Thiere von Adam mit Namen versehn! — Bei der Darstellung dieser Scene waren natürlich alle die Thiere, schön gemalt auf Pappe oder Holz, den Zuschauern vorgeführt worden, wobei diese gewiß oft über Adams zoologische Kenntniffe zu erstaunen Gelegenheit hatten.

Für die Aufführung ift auch dies Spiel von Abam und Eva für zwei Tage eingetheilt, und zwar so, daß die Theilungspause in der Mitte des dritten Actes durch den Herold angekündigt wird; auch ist wieder bei diesem Spiele besonders häufig "Musit" vorgeschrieben.

Bur Bervollständigung ber großen Bruppe ber Schweizer Schauspielbichter bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts mögen hier noch gleich die bedeutenoften aus schon weiter vorgeschrittener Zeit angefügt werben. Dazu gehört vor Allem: Balentin Bolk (meift genannt: Bolk von Ruffach). Elfaffer von Geburt, beffen gange Thätigkeit aber gleichfalls Bafel gewidmet mar. Er war bafelbit Spitalprediger und batte bereits 1539 eine neue Ueberfetzung des Terenz heraus-Seine Sauptstude find : "Sanct Bauls Bekehrung. im Jahre 1546 gefpielt; ferner "Der Weltspiegel", ein auf zwei Tage berechnetes Schauspiel mit 158 Bersonen; und: "Die Delung Davids und fein Streit wider den Riefen Goliath" (1554). Dies lettere Spiel hat fieben Acte und wird durch einen Berold eröffnet, welcher junachst ben Ruhörern Samuelis Opfer und Davids Salbung zum König ergählt, wonach ber erfte Act weiter nichts enthält, als bie Erwählung Davids durch den Herrn. Aus den mancherlei Wunderlichkeiten biefes Studes moge hier erwähnt fein, daß im zweiten Acte Saul burch "ein kleines Teufelein" geplagt wird, das ihm überall nachläuft. Dies scheint als

eine besondere Pantomime ausgeführt worden zu sein; und in dem daran sich schließenden Dialog schickt Saul zu David, um sich erheitern zu lassen. David kommt, und verscheucht dann durch sein Harfenspiel den Teufel. Aehnliche Raivetäten gehn durch das ganze Stück, aus welchem trozdem zuweilen ein gewisses Talent sür dramatische Charakteristik spricht.

An die Basler Spiele des Valentin Bolt schließen sich unmittelbar die zu Biel ausgeführten Stücke von Jacob Funckelin; sie sallen in die Jahre 1551—1553. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich in der Art der Behandlung nicht wesentlich von den andern Stücken biblischen Stosses. Aur das Spiel "vom Reichen Mann und armen Lazaro" ist von Interesse durch den Umstand, daß hier in das Hauptstück noch ein apartes Spiel eingeschoben ist, welches beim Mahle des Reichen Mannes demselben "über Lische" vorgespielt wird. Daß auch dies Zwischenspiel ("ein Streit Beneris und Palladis) noch in drei Acte getheilt ist, mag die scenische Form dieser Dichtung genügend kennzeichnen. Eine verwegene Reuerung ist es dabei freilich, daß durch dies Zwischenspiel die biblische Handlung des Hauptstückes noch einen mythologischen Stoss als Ausputz erhalten hat.

Wenn wir auch in allen Schweizer Schauspielen bes hier charakterisirten Zeitraums den dauernden Einsluß der Resormation deutlich erkennen, so tritt doch die ansänglich so heftige antipäpstliche Tendenz in der letztern Zeit schon mehr und mehr zurück und macht dem Interesse für das Stoffliche Plat. Trop alledem war damit an eine wachsende Erkenntniß sür das Dramatische noch nicht zu denken. Und selbst in Bezug auf das rein Technische, auf die äußerlich theatralische Form, hatte man in dem Zeitraum von dreißig Jahren nur sehr wenig gelernt. So hatte man von den Kömischen Komödiendichtern wohl den Grundsat der Theilung

der Handlung in Acte acceptirt, ohne aber dabei eine Borstellung von dem innern Grund solcher Acttheilungen zu haben.

Die häufig fo außerorbentlich große Ausbehnung bes Personals hatte wohl nicht allein ihren Grifnd in bem mangelnden Geschick für die dramatische Form, sondern auch in dem Umftand, möglichst viele der ehrsamen Burger in bem Spiele au beschäftigen. Dag man aber burchgangig noch Brologe und Epiloge, doppelt und dreifach, zu Hilfe nahm, um dem Bublitum die Bedeutung des Inhalts recht eindringlich zu machen, wird schon allein durch die reformatorische Tendenz erklärt. Aber anstatt ber das bramatische Intereffe treibenden feelischen Conflicte in den Hauptpersonen mußten die Engel und die Teufel mit in die Sandlung ein= greifen und zugleich den bidattischen Charafter bes Spieles unterftugen. Diefe Mitwirtung der über- und unterirbifchen Gewalten schloß es nicht aus, daß der dramatifirte biblische Stoff gang in die bürgerliche Sphare ber Zeit bes Dichters verfett, und badurch bem zuschauenden Bolte gang nahe gebracht wurde.

Der einzige Fortschritt, den wir am Ende dieses ersten Abschnittes der Schweizer Resormationsschauspiele zu erkennen vermögen, lag darin, daß man sich immer mehr dazu verstand, die Tendenz der Stücke durch die vorgeführte Handlung zu unterstühen, durch die Darstellung der sortschreitenden Ereignisse mehr Bewegung in die Action zu bringen, während bei Gengenbach und bei Riclaus Manuel sich's immer nur um eine einzige Situation handelte. Bon besonderer Wichtigkeit bei allen hier genannten Schauspielen ist der Umstand, daß dieselben wirklich ausgeführt worden sind, wie die ausdrücklichen Angaben auf den Titelblättern darthun. Es heißt dabei entweder "von jungen Burgern", oder "von einer loblichen Burgerschaft" oder auch "durch gemeine Burgersschaft". Von der Mitwirkung des weiblichen Geschlechtes war

babei hier und noch für lange spätere Zeit keine Rebe. Die Frauenrollen wurden ben jungen Leuten übertragen, und das Costüm mag dabei das Meiste zur Charakteristrung des Gesichlechtes gethan haben.

Wenn in der Behandlung des Scenischen bei biefen Studen der namhaftesten Schauspielbichter jener Evoche Dinge vortommen, die unfer heiterstes Erstaunen erregen muffen, fo ift dies in noch erhöhtem Mage bei einigen unbedeutendern Studen diefer Zeit der Fall. Als Beispiel moge hier ein anonymes im Jahre 1533 in Bafel aufgeführtes Stud genannt fein, welches bereits einen romifchen Stoff, nämlich Die Geschichte "ber Eblen Römerin Lucretia" behandelt. Daffelbe wird durch einen "Herold" eröffnet, welcher durch einen "Schreiber" die hiftorische Begebenheit nach Livius verlefen läßt! Dann folgt ein furger Dialog zwischen Sertus Tarquinius und seinem "Anecht Tacitus". Nach diesen fieben Berszeilen heißt es: "hiermit reit Sextus zu Lucretien haus, und aat der Trabant mit ihm und klopfet an". Die Gewaltthat gegen Lucretia ist bann ganz kurz (und zwar sehr biscret) behandelt, während ben hauptinhalt des Spiels die baraus fich entwickelnde politische Action bildet, in welcher - beiläufig bemerkt — Brutus und Collatinus als "Burgemeifter" bezeichnet find. Trop dieser kindlich naiven Art der Behandlung ift bem Stude merkwürdiger Weise boch schon eine Anweifung über bie Darftellung ber Sauptcharattere angebängt.

In welcher Weise man bei complicirtern Stoffen von dem Mittel der Acttheilung — da wo es überhaupt bereits angewendet wurde — Gebrauch machte, wie willfürlich man dabei die Einschnitte bei irgend einer Stelle des Stückes machte, dafür möge hier für viele Beispiele nur eines dienen. In dem früher besprochenen Ruessischen Spiel "Bom Wohleund Uebelstand der Eidgenossenschaft" wird der ziemlich kurze

fünfte Act ganz allein durch die Reden der acht alten Gidgenossen und die Stiftung des neuen Bündnisses ausgefüllt. Ehe aber dieser Act beginnt, schließt der vorausgehende vierte Act mit den Versen des Landweibel:

> Run rebet all ber Ordnung nach. Doch lieben Fründ, laßt euch nit irren, Wir wolln ein wenig jett paufiren.

Hierauf folgt "Mufika" und bann beginnt ber fünfte Act mit ben angekündigten Reben!

Die Herolbe hatten am Schluß ihrer Prologe meist das Publikum zur Ruhe zu ermahnen. Zuweilen wird das "nun schweiget still" mehr als einmal in demselben Prolog wieder-holt, und bei der damaligen Einrichtung des Schauplazes, bei dem Gedränge der im Freien stehenden Zuhörer, wird eine solche energische Ermahnung gewiß nöthig gewesen sein.

Das Bühnengerüft war wie bei den frühern geistelichen Spielen auf dem Markt oder am Ende einer Straße errichtet, aber einsacher als ehemals und auf einen mäßigern Umsang concentrirt. Die Bühne hatte einen Borplatz, und etwas weiter zurück eine quer über die Bühne gebaute Erböhung, welche bei den Schweizern die Brüge oder Brügi genannt wurde. In einem alten Schweizer Berichte (von Platner) über damalige Aufsührungen in Basel heißt es über die Borstellung eines Spiels "von der Susanna" (ein in jener Zeit sehr häusig behandelter Stoff) u. A.: "Ulricus Coccius spielte die Susanna auf dem Fischmarkt. Die Brüge war auf dem Brunnen, und war ein zinnerner Kasten darin, da Susanna sich wusch, daselbst am Brunnen gemacht."

Bei den Stüden von complicirterer Handlung war das Bühnengerüft auch zuweilen noch in nebeneinander bestehende Abtheilungen geschieden, wosür selbst noch Rüte's "Goliath" als Beweis dient. Denn hier gehn die Reden auf beiden

seindlichen Seiten so durch einander, daß man sich dies nur unter der Boraussetzung einer solchen Theilung der Bühne denken kann, indem die Juden auf der einen und die Philister auf der andern Seite agirten. Wenn in einem Stücke noch Luciser und andere höllische Celebritäten mitwirkten, so war für dieselben noch unterhalb der "Brüge" ein besonderer Raum, von welchem aus sie nach der Bühne communiciren konnten.

llebrigens geht aus einem Baseler Stück "vom Berlornen Sohn" (1537) von J. Salat hervor, daß es, ebenfalls wie bei den mittelalterlichen Spielen, auch jetzt noch
Sitte war, daß die Darsteller vor der Vorstellung im Zuge
sich nach dem Schauplatz begaben. Dort heißt es nämlich
vor der Introduction: "Als man mit den gerüsten Personen uf den Platz und Schranken kommt, gingen zwen
alte Mann bekleidt und gewassnet, nach Brauch unser Altvordern Sidgenossen..." 2c.

Daffelbe Stud enthält außerdem eine wichtige Bemerkung, welche beweift, daß man schon damals von einem Wechsel ber Dekorationen auf ber Buhne Gebrauch Es heißt bort nämlich einmal, nach ben erften Dialogen bes Studes: "Nun fompt bie Ruftung ber andern Landichaft" 2c. Große Runft wird natürlich auf ben becorativen Schmuck nicht verwendet worden sein. man fich aber überhaupt damit befaßte, ift um fo bemerkenswerther, als bekanntlich auf der englischen Buhne erft ein Jahrhundert später Decorationen in Gebrauch kamen. man überhaupt auch in diefer Zeit neben ber resormatorischen Tendenz doch vielen Werth darauf legte, auch das Auge zu befriedigen, zeigt ein anderer Baster Bericht, in welchem es von einer Aufführung des Spiels "Sanct Pauls Bekehrung" u. A. heißt: daß ber Darfteller des Saupt= manns bei hundert Bürger hatte, "alle in feiner Farbe

gekleibet". Den Donner im himmel machte man "mit Fassen so voll Steine umgetrieben wurden". Spaßhaft ist in demselben Bericht eine Stelle, in welcher ein dem Paulus zugestoßener Unsall erwähnt wird. "Der Bürgermeister von Brunn", so heißt es, "hatte den Paulus gespielt, der Balthasar Hahn den herrgott in einem runden himmel, daraus der Strahl schoß, eine seurige Rakete, so dem Paulo, als er vom Roß siel, die Hosen verbrannte."

# Elfaff.

Sowie Bafel gleich nach der Erfindung des Buchdruckes zu denjenigen Städten gehörte, welche durch Erzeugnisse dieser, dem 16. Jahrhundert voranleuchtenden Kunst, zu
ihrer schnellen Verbreitung und Autharmachung beitrugen, so
hatte sich auch in dieser Stadt in gleich schneller Weise das
neue, vom Geiste der Resormation angesachte Volksschauspiel
entwickelt. Und so sruchtbar der Boden dieser Stadt sich
hier zeigte, so war Basel außerdem durch seine geographische
Lage dazu berusen, die wichtige Verbindung mit dem deutschen Südwesten und vor Allem mit dem Elsa herzustellen.

Basel hatte einen seiner thätigsten Schauspielbichter, Balentin Boly, aus dem oberelsässischen Städtchen Rusach erhalten. Dagegen hatten viele von den ältesten Schweizer Resormationsstücken auch in den Städten des Elsaß große Berbreitung gesunden, und das schnell populär gewordene Bolksschauspiel erweckte mehrere Elsässer Dichter zu eigener Thätigkeit. Unter den Städten waren es vor Allem Straßsburg und Colmar, demnächst auch Schlettstadt, Mühlbausen u. s. w., von wo aus uns die häusigsten theatralischen Ausstungen aus jener Zeit gemeldet werden.

In Colmar hatte ber thätige Jörg Widram, ber

schon 1531 Gengenbachs "Zehn Alter" bearbeitet hatte, eine große Bahl eigner Schauspiele zur Aufführung gebracht. welche freilich weber eine bramatische noch auch sonst poetische Begabung erkennen laffen. Seine Stoffe nahm er balb aus ber Bibel, balb aus bem fleinburgerlichen Leben ber Gegenwart. Sein Fastnachtsspiel "Das Rarrengießen" (1537) und fein "Treuer Ecart" (1538) find ohne Erfindung und ohne humor. Sein "icon und Evangelisch Spiel vom verlornen Sohn" gehört zu ben formlosesten Studen jener Beit. In feinem Spiel "Der jungen Knaben Spiegel" hatte fich der Berfaffer, ohne jede Beimischung religiöfer Tendenz. auf die rein bürgerliche Hausmoral beschränkt, indem das Stud die jungen Leute vor schlechtem und verberblichem Umgang und vor Berführung warnen foll. Das Stück hat bereits einen "Argumentator"; Diejenige Silfsfigur, welche von diefer Zeit an den meisten Studen beigegeben ift, und welcher vor bem Spiele den Inhalt beffelben zu berichten hat. Unfer Widram'scher Argumentator beginnt feine Erzählung des Inhalts folgendermaßen:

> Gottlieb ein frommer Ritter was, An dem Preußischen Hof der saß, In seinem Alter zum Weib er nahm Diese Wittwen Concordiam. Bon ihr ein Kind geboren ward Willbaldus dieser Jüngling zart.

Widrams Hauptstück ist sein Spiel vom gottesfürchtigen Tobias, welches seit 1551 mehrsach ausgesührt wurde und sogar noch lange Zeit nachher wiederholt von Andern bearbeitet worden ist. Den Grund sür diese Beliedtheit werden wir freilich heute in dem Stücke vergeblich zu erkennen suchen. Der Ersolg lag wohl zum größten Theil in dem beliedten Stoff, wie auch in einer gewissen harmlosen Munterkeit, mit welcher der Dichter diesen Stoff behandelt. Aber das Beste

Genée, Lehr- und Wanberjahre.

und Originellste darin ist jedensalls die Einleitung, welche noch dem Prolog des Herolds vorausgeht. Zuerst erscheint nämlich der Teusel, welcher von Luciser abgesandt ist, um den Zuschauern einen Brief zu verlesen. Luciser schreibt darin, er habe gehört, daß man zu Colmar diese Komödie aufsühren wolle. Da er aber an solchen geistlichen Spielen kein Gesallen habe, so würde es ihm lieb sein, wenn die Zuhörer sich recht laut, lärmend und unzüchtig dabei benehmen wollten, damit von den Sprüchen im Stücke nichts zu verstehn ist. Der Teusel, nachdem er den Brief seines höllschen Meisters verlesen hat, sügt hinzu, daß er auspassen würde, um Alle, welche laut sprechen und lärmen, sür Luciser auszuschreiben.

Widrams Tobias ist für zwei Tage eingerichtet, aber sonst ohne alle Act- ober Scenentheilung.

Nicht gerade von größerer poetischer Begabung, aber intereffanter burch eine gewiffe Originalität ift unter ben Elfaffer Dichtern Thiebolt Gart, beffen Stude in Schlett= ftadt aufgeführt wurden. Sein biblifches Stud vom "Jofeph" (1540) ift nicht nur in Acte, fonbern auch bereits in Scenen getheilt, und hat außer dem Prolog des Herold auch noch bas "Argument". Beim Beginn bes Schauspiels kommt erft Chriftus mit einigen Aposteln und Propheten ("die Siftori au beuten") und forbert feine Begleiter auf, hier mit ibm "in einem Winkel zu ftahn" und zu schauen, was hier porgebe. So begleiten Chriftus und feine Junger bas Spiel mit ihren belehrenden Betrachtungen und Deutungen ber handlung. Die Dialogifirung bes Stoffes ift ziemlich getreu nach der Bibel und läßt keine eigene pvetische Schaffensfraft des Berfaffers ertennen. Dafür schreibt er aber bei mehreren Scenen= und Actschluffen die Bfalmen vor, welche gefungen werden konnen, mit ber Bemerkung: "Bier mag gefungen, gepfiffen ober georgelt werben, bies nachfolgende ober anderes".

Bon andern Elsasser Schauspielbichtern dieser Zeit erzwähne ich hier noch: Martinus Montanus und Jakob Frey, Stadtschreiber zu Mauersmünster. Bon Letzterm haben wir außer ein paar biblischen Stücken auch ein Fast-nachtsspiel ("von einem Krämer oder Triackersmann"), welches sich nur durch die gröbste Plattheit und Unanständigkeit auszeichnet.

Bei der hier gegebenen Neberficht der ersten Gruppe von Schauspielen des Elsaß konnte auf eine eingehendere Charaketeristik einzelner Dichter oder Stücke durchaus verzichtet werden, da sie in den Formen nichts bieten, was sie von den Schweizer Spielen unterscheiden, an dichterischem Werthe aber gegen die meisten zurückstehn.

Rur im hinblick auf die Art der Darstellung möge hier noch auf eine Bemerkung hingewiesen sein, welche der Epilog zu dem erwähnten Schauspiel von Thiebolt Gart enthält. Am Schlusse bieses Epilogs fagt nämlich der Herold:

> Perfonen, tret her auf den Plan, Wir wolln hiermit von bannen gahn.

Es geht hieraus hervor, daß nach Ende des Spiels die Personen, welche dabei mitwirkten, sich wiederum neben einander aufstellten, um so in der Ordnung, in welcher sie kamen, den Plat auch wieder zu verlassen.

Ueber die Art, wie man sich zu den Spielen versammelte, gibt uns noch eine Vorbemerkung zu einem spätern Elsasser Schauspiel — "Bom großen Abendmahl" von Al. Seit — eine sehr vollständige und interessante Beschreibung, welche ich hier nach dem im Jahre 1560 gedruckten Buche im Wesentlichen wiedergeben will. In der Vorschrift, wie man die Tragödie anrichten und ordnen soll, handelt es sich hauptsächlich um die Ordnung des Juges, in welchem die sämmtlichen Personen sich nach dem Schauplah zu begeben haben:

"Alfo foll fich bas ganze Spiel versammeln in einem Haufe nicht zu nahe bem Plate, und in der Procession auf ben Blat ober Brud gehn: Bum erften bie zween Berolbe, in einer Farb, in Bekleibung wie fie fich geburt, barnach bie Spielleut. Darnach die fünf Engel, dann die fünf klugen Jungfrauen, jebe mit besonderm Engel foll eingeführt werden. Darnach die Spons ehrlich, und doch ehrbarlich und nit prächtig geziert, in blauen Kleibern . . . Darnach die Benus auch allein, nach ihr die thorechten, die follen zum hoffärthigsten ausgestrichen fein, mit umbgestürzten Ampeln. Darnach ber Breutigam und sein Bater. Darnach die Aposteln, alle mit Rleidung nach ehrbarlichen und burgerlichen Sitten, mit langen Barten und breiten huten. Darnach die Reuters Rott, Julianus und Trajanus, in taiferlicher Zierung" - u. f. w. Um Schluffe follen bann die Teufel kommen und die thörichten Jungfrauen herumzerren.

Für das Schaugerüft ist hier noch ausdrücklich bemerkt, daffelbe soll "mit einem Thor unterschieden sein und eine Bordrück haben, daraus etliche Sprüch gesprochen werden". Diese Bordrüge war also derselbe vor der eigentlichen Bühne befindliche Raum, wie er noch heute bei der größern Passionsbühne im Gebirge vom Prosenium umschlossen ist. Und diese Bordühne war damals hauptsächlich für die "Sprüche", welche dem Prolog und Epilog, sowie später dem Argumentator zusielen. Wenn des Autors ausdrückliche Borschrift für die Bühneneinrichtung hier beweist, daß dieselbe keineswegs selbsteverständlich, also kein allgemeiner Brauch mehr war, so sehn wir doch auch daraus, daß die Grundlinien der alten Passionsbühne immer noch angewendet wurden, sosen der Gegenstand der Darstellung es zweckmäßig erscheinen ließ.





### Drittes Capitel.

hans Sachs, Aurnberg und das fubbeutsche Schauspiel.

chon im 15. Jahrhundert hatte sich in der freien Reichs= 🥰 stadt Nürnberg das Bürgerthum zu außerordent= licher Bedeutung und Macht emporgeschwungen. In keiner Stadt im mittlern Deutschland hatte fich durch ben großartigen Handelsverkehr ein fo reiches Leben entwickelt. Raifer und Könige statteten Rurnberg ihre Besuche ab, und hielten hier Sof mit luxuriofen Festlichkeiten. Bu den großen Bolksbeluftigungen im 14. und 15. Jahrhundert gehörten die unter bem Namen "Gesellenstechen" bekannten bürgerlichen Turniere und das Schönbartlaufen. Der Rame "Schönbart". in der Bolkssprache "Schembart", bedeutete eine Maste ober genauer eine Gesichtslarbe, daneben auch einen ganzen als Bermummung bienenden Anzug. Das nach biefer Berkleidung benannte Schönbartlaufen datirte aus der Zeit Kaiser Karls IV. welcher eine im Jahre 1849 von den verbündeten Bünften eingesette revolutionare Regierung, die ben Rath ber Stadt

abgesetzt und vertrieben hatte, mit seinen Truppen beseitigte und bas alte Regiment wieder einsetze. Da unter ben Bünften allein die Metger dem alten Kath treu geblieben waren, erhielten sie vom Kaiser das Privilegium, zur Fastenzeit einen freien Tanz in mannigsachen Verkleidungen und mit allerlei Belustigungen auszuführen.

Da durch das Anwachsen der Theilnehmer, auch aus andern Kreisen der Bürgerschaft, häusig Unordnungen entstanden, so wurde, um denselben vorzubeugen, das Gesetz erslassen, das die Schönbartläuser jedes Jahr sich die Erlaubeniß zur Theilnahme erst von den Metgern erkausen mußten.

Die Läuser waren meist in übereinstimmender Aleidung, welche aber jedes Jahr eine andere war, sowohl in dem santastischen Schnitt wie auch in den Farbenzusammenstellungen. Außer dem den Leib umschließenden Schellensgürtel trugen die Theilnehmer in der Hand einen hölzernen Spieß, in der andern die "Quaste", d. h. einen aus Eichenlaub sest zusammengebundenen Kolben, mit welchem sie gegen das Drängen der Zuschauer sich Raum verschafften. Die Lustbarkeit wurde dann vor dem Rathhaus mit einem besondern Spectakel beendet, bei welchem ein zuvor durch die Straßen gesührter, auf schlittenartigem Gestell besindlicher kunstvoller Bau, entweder eine Festung, oder ein Schiff, eine Windmühle, ein Elephant u. dergl. den Nittelpunkt bilbete.

Die Mummereien beim Schönbartlaufen führten bazu, daß von einzelnen Gruppen in Gasthösen oder in Privat-häusern burleske Scenen und kleine Komödien ausgeführt wurden. Bald suchten auch die Schüler, vorzugsweise die ärmern, von solchen Gelegenheiten zu prositiren, und durch Aussührungen von Komödien etwas zu verdienen. Schon im Ansange des 16. Jahrhunderts erhielten solche Schüler die Erlaubniß, "ein Spiel in Reimen" auszusühren, und zwar an solchen Orten, "wo sie gesordert und gebeten werden".

Solche Spiele aber, wie sie an den Festtagen aus den Mummereien sich entwickelt hatten und besonders von Handwerkern unternommen wurden, erhielten immer mehr einen selbständigen Charakter, je mehr das Schöndartlausen gegen Ende des 15. Jahrhunderts seine ursprüngliche Bedeutung verlor, und endlich — bald nach Einführung der Resormation — ganz aushörte. In den Fastnachtsspielen hatten die Handwerker, denen es auf mehr als auf bloße Bestriedigung der Schaulust ankam, einen geeigneten Sammelpunkt-sür ihre Bestredungen gesunden. Wir wissen, welchen großen Antheil an der sich entwickelnden Boltspoesie in jener Zeit gerade der Handwerkerstand gehabt. In diesen Kreisen wurzelten nicht nur die Fastnachtsspiele, sondern auch die seltsam künstliche Poeterei der Meistersänger.

Aus diesen beiden, in ihrem Wesen so entgegengesetzten Richtungen erstand berjenige Dichter, welcher sür das ganze Zeitalter der Resormation die allergrößte Bedeutung erhalten sollte: Hans Sachs. Die beispiellose dichterische Productivität dieses merkwürdigen Mannes ist um so erstaunlicher, wenn wir erwägen, daß auch Er nur ein schlichter Hand-werker war.

Der erfrischende Geist der Resormation, mit deren thatsächlichem Ansang auch die ersten Dichtungen des Hans Sachs genau zusammensallen, kann nicht allein diese außerordentliche Erscheinung erklären. Allerdings hatte die Resormation in keiner Stadt Süddeutschlands so tiese Wurzeln geschlagen, wie in Nürnberg. Weniger stürmisch als in der Schweiz, aber desto solider gestaltete sich in dem sest gegliederten Gemeinwesen dieser Stadt der Umschwung zu dauernden und glücklichen Zuständen. Ohne die Resormation würden wir allerdings einen Hans Sachs uns nicht vorstellen können. Aber zu einem so träftigen Aufschießen der Saat, zu einer solchen üppigen Entwickelung der Blütensülle gehörte auch ein so fruchtbarer, fo trefflich vorbereiteter Boden, wie die Stabt ibn bot, ber er angehörte. Gine folche Fülle von gewerblichem und fünftlerischem Leben, wie bies Nürnberg im Anfang des 16. Jahrhunderts umfaßte, mar geradezu bei= fpiellos. Albrecht Dürer und fein Freund der Rürnberger Batrizier und humanist Birtheimer. Beter Bischer ber Erzgießer, Beit Stoß der Holzbildhauer — fie Alle wirkten noch gleichzeitig an der Berschönerung und an dem Ruhme ber Stadt, als der jungere Sans Sachs bereits eine bebeutende Thätigkeit entfaltete und zunächst in der edeln Runft . bes Meistergesanges mit den andern Runften wetteiferte. In diese Stadt voll gewerbthätiger Menschen, die ihre gerühmten und begehrten Waaren in alle Lande versandten, in dies Gewühl heiterer Faschingeluft und ernsten Fleißes blickten auch damals ichon die Thurme der Sebaldus- und Lorenzokirche herab, und diese Meisterschöpfungen der anmuthigen gothischen Baukunst umschloffen auch damals schon die kost= baren Runftgebilbe eines Beter Bischer und Abam Rrafft.

Hans Sachs hat uns wenigstens in Einem seiner Gebichte, in seinem "Lobspruch der Stadt Nürnberg", ein frisches und anschauliches Bild der damaligen Stadt hinter. lassen. Er hat darin nicht nur die acht Kirchen, die diesen Brücken, die 116 Schöpsbrunnen, die Ringmauern mit ihren Thurmen u. s. w. gewissenhaft hergezählt, sondern auch alle Handwerke und Gewerbe sowie die ganze Art der städtischen Berwaltung mit dem gerechten Stolze des reichsstädter Bürgers beschrieben. "Bier Fräulein" sind es, welche diese glückselige Stadt bewachen und sie gegen alle Ansechtungen beschützen, und diese vier Fräulein, die eine nach der andern in dem Gedicht genau geschildert werden, sind: die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Wahrheit und endlich auch die Kraft, letztere mit Ringmauern, Gräben, Bastein und hundertundachtzig Thürmen ausgerüstet.

Ein Mann, der eine solche Baterstadt mit so begeisterten Worten preisen konnte, der war auch selbst dazu berusen, ihren Ruhm zu vermehren. Reich waren die Eindrücke und die Anregungen, welche das damalige Nürnberg einem lebhaft empfänglichen Geist und denkenden Kopf geben konnten. In der That hatte jener hier angedeuteten Fülle der Gewerbthätigkeit und jener Vereinigung der auserwähltesten künsterischen Persönlichkeiten nur noch ein bedeutender Dichter gesehlt. Und so erscheint Hans Sachs als die recht eigentliche Vervollständigung und als der glückliche Abschluß für die Epoche der Blüte Kürnbergs.

Welche Bedeutung gerade dies Nürnberg für den fraftigen Fortgang ber Reformation hatte, fagt uns Luther selbst in einer Schrift: "Daß man die Kinder zur Schule halten foll", worin 'es heißt: "Nürnberg leuchtet wahrlich in gang Deutschland wie eine Sonne unter Mond und Sternen, und gar fraftiglich andere Städte beweget, was dafelbft im Schwange geht". Ein Mann wie hans Sachs, bei feiner treuberzigen, reinen und ferngefunden Natur, ftand hier mahrlich auf dem ihm zusagenden Boden, und er mußte wohl in einer so glücklichen Gemeinschaft so vieler tüchtiger Kräfte einen großen Ginfluß gewinnen und eine fortbildende Wirtung üben. In einem feiner allererften Meiftergefänge (aus bem Jahr 1515) beschreibt unfer Dichter auch die Rurn= berger Singichule, indem er fie mit einem Barten ber-Unter den "awölf erwählten Dichtern", die er hierbei nennt, befindet fich auch fein Lehrer Meifter Lienhard Runnenbed, sowie der "burchleuchtig deutsche Poet" der Barbier hans Folz, auch Six Bedmeffer u. f. w. Rach ber Aufzählung Aller fährt er fort: daß ein Thier, der Reid, in diefer Schule erwacht sei und fie verwüfte, woraus benn Awietracht und Partei entstanden. Hans Sachs ermahnt beshalb die Singer, ben Reid nicht mehr auftommen zu laffen und die Ehre der ganzen Schule im Auge zu behalten. Diese Ermahnung des noch so jugendlichen Meisterfängers gibt seiner gesammten Poesie die Signatur. Reidlosigkeit, echte Frömmigkeit und eine durch und durch reine Gefinnung, neben einem frischen und fröhlichen Herzen, das waren dieses Mannes hohe Tugenden, und sie bilden bis an sein Ende den Grundton in allen seinen Dichtungen.

3m Nahre 1494 als der Sohn eines Schneiders geboren, erlernte hans Sachs zunächst bas Schusterhandwert, ging auf die Wanderschaft und machte fich babei mit ber edeln Kunst des Meistersanges bekannt, welche bereits an verschiedenen Orten in Süddeutschland und am Rhein namentlich von den handwerkzunften gepflegt wurde, und auf welche unser Sachs bei feiner Rudtehr nach Nürnberg ben größten Fleiß und Gifer verwandte. In feinem zwanzigften Lebensjahre dichtete er feine ersten Lieder; im Jahre 1517 wagte er fich an das erfte Faftnachtsspiel "Das Hofgefind Beneris", welchem dann im folgenden Jahre ein anderes "Bon der Eigenschaft ber Lieb" folgte. In biefen feinen beiben früheften bramatischen Versuchen, die noch für längere Zeit vereinzelt blieben, ift noch wenig von bem eigenen Geifte bes Sans Sachs zu fpuren, welcher die Werke feiner Reife, namentlich in der Gattung des Fastnachtsspiels, auszeichnete. Wenn er auch ichon in diefen feinen Erftlingswerten por Allem eine moralifche Tendenz verfolgte, völlig frei von den Rohbeiten feiner Vorgänger, so hatte er hier doch gang und gar die furz zuvor erschienenen moralifirenden Dialoge des Schweizers Gengenbach nachgeahmt, in der Idee wie in der Form. In den folgenden gehn Jahren, befchäftigte er fich nur mit nichtbramatischen Gebichten, mit Meistergefängen, Kabeln und Schwänken. Auch fallen in diese Periode einige feiner vorzüglichsten Gebichte, in welchen er fich mit vollem und freudigem Bergen ber Reformation anichloft, fo

namentlich in dem sehr langen Gedichte "Die Wittembergisch Rachtigal".

Erst 1527 machte er wieder Versuche in der dramatischen Dichtung, und es ist bezeichnend für seine Naivetät, für die kindliche Unbesangenheit, mit welcher er die ihn anzegenden Stoffe ergriff, daß der mit den Ersordernissen des Dramatischen noch so gänzlich unbekannte Dichter zunächstsch an zwei antike Stoffe von heroischem Charakter machte: "Lucretia" und "Birginia". Er war damals sogar noch unbekannt mit dem Gedrauche der Acttheilungen und es machte ihm keine Schwierigkeiten, seinen großen Gegenstand in einem einzigen kurzen Acte abzuthun.

Erst in dem Zeitraum von 1545—1560, welcher die Höhe seiner dichterischen Thätigkeit bezeichnet, hatte er auch am meisten sich der Schauspielbichtung zugewandt. Die letzte seiner Komödien trägt die Jahreszahl 1564, und im Jahre 1567 hatte er die Summe aller seiner geschriebenen Schauspiele auf 208 angegeben. Einige davon scheinen verloren gegangen oder von ihm selbst verworfen worden zu sein; denn die seit 1558 erschienenen süns Foliodände seiner gebruckten Poesseen, von denen er die sämmtlichen Meisterzgesänge — über 4000! — ausschloß, enthalten neben seinen zahlreichen Fabeln, Schwänsen und erzählenden Gedichten im Ganzen 198 Schauspiele, die er als "Comedien", "Tragedien" und "Fastnachtspiele", einige davon auch nur als "Spiele" bezeichnete.

In der alten Nürnberger Ausgabe seiner poetischen Werke sind seine Dichtungen zwar nicht nach der Zeit ihres Entstehens geordnet, sondern aus den verschiedensten Jahren durcheinander abgedruckt. Da aber der Dichter mit seinem ihm eigenen großen Ordnungssinn einem jeden seiner Gedichte — mit nur wenigen vereinzelten Ausnahmen — das Datum beigefügt hat, sind wir in Stand gesetzt, aus den fünf

Bänden der Gesammtausgabe die Schauspiele — abgesondert von den übrigen Gedichten — chronologisch zu ordnen. Aus der hier solgenden Tabelle wird man am besten eine Uebersicht über seine Fruchtbarkeit auf dem dramatischen Gebiete, und über das steigende Interesse, das er selbst daran empfand, gewinnen \*.

Auf die verschiebenen Jahre vertheilten fich seine Schauspiele nach den von ihm selbst unterschiedenen Gattungen in folgender Weise:

| Im Jahre:    | Fastnacht= Tr<br>spiel: | agöbie: | Romöbie:    | Spiel:       |
|--------------|-------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1517         | 1                       |         | _           | _            |
| 1518         | 1                       |         |             |              |
| (Von         | 1519—1526               | nichts  | Dramatisch  | eŝ)          |
| 1527         |                         | 1       |             | .—           |
| (152         | 8 und 1529              | nichts  | Dramatische | ( <b>§</b> ) |
| <b>153</b> 0 | 1                       | 1       | 4           |              |
| 1531         | _                       | 1       | 1           |              |
| 1532         | _                       |         | 1           | _            |
| 1533         | 1                       | 1       | 1           | _            |
| 1534         | _                       | _       | 1           |              |
| 1535         | 1                       |         |             | _            |
| 1536         | 1                       |         | 1           |              |
| (Im          | Jahre 1537              | nichts  | Dramatische | ·8)          |
| 1538         |                         |         | _           | 1            |
| 1539         | 1                       |         |             | _            |
| 1540         | 1                       |         |             | 1            |
| (Von         | 1541-1543               | nichts  | Dramatisch  | eŝ)          |
| 1544         | 2                       |         |             | -            |
|              |                         |         |             |              |

<sup>\*</sup> Die wenigen Stüde, die er ohne Hinzufügung des Datums ließ (etwa ein Duşend), sind hier stets unter die Jahreszahl gebracht, welche das vorausgehende Stüd trägt, da die spätern Ergänzungen unzuverläffig find.

| Im Jahre:    | Fastnacht=<br>spiel: | Tragöbie: | Romöbie: | Spiel:   |
|--------------|----------------------|-----------|----------|----------|
| 1545         | 1                    | 1         | 1        | _        |
| 1546         | _                    | 1         | 2        |          |
| 1547 .       |                      |           | 1        |          |
| <b>1548</b>  |                      | 1         | 2        | -        |
| 1549         | 1                    | 2         | 1        |          |
| 1550         | 9                    | 2         | 3        |          |
| 1551         | 7                    | 5         | 5        | 1        |
| <b>1552</b>  | 5                    | 6         | 3        |          |
| 1553         | 9                    | 4         | 4        | 1        |
| 1554         | 7                    | <b>2</b>  | <b>2</b> | 1        |
| 1555         |                      | 6         | 4        | <b>2</b> |
| 1556         |                      | 8         | 10       | 1        |
| 1557         | 3                    | 5         | 8        | ٠        |
| 1558         | 1                    | 6         | 3        |          |
| 1559         | 5                    | 2         | 3        | 1        |
| <b>156</b> 0 |                      | 2         | 3        | 1        |
| 1561         |                      | 1         | _        |          |
| 1562         | 2                    | 1         |          | <u></u>  |
| 1563         | 4                    |           | _        |          |
| 1564         |                      |           | 1        |          |
| Summa:       | 64                   | 59        | 65       | 10       |

Aus dieser übersichtlichen Vertheilung wird man ersehn, daß die Hauptmasse seiner Schauspiele in das Jahrzehnt von 1550—1560, also in seine allerreisste Periode fällt; für einzelne dieser Jahre wird man je 14—19 Schauspieldichtungen verschiedenen Charakters zusammen zählen.

In seinen Unterscheidungen von Komödie und Tragödie war der Dichter nicht immer ganz sicher, und er ist in den betreffenden Bezeichnungen deshalb nicht immer consequent geblieben. Im Allgemeinen ging er wohl von der An-

schauung aus, daß der Tod der Hauptpersonen das Stück zur Tragödie bestimmte, während er die andern Stücke, auch die allerernstesten, zu den Komödien zählte. Doch sehn wir ihn von diesem Grundsatz auch häusig abweichen; so bezeichnet er die "Opserung Jsaac" als "Tragedie", dagegen die Geschichte des Todias als "Comedi", ebenso die Csther, mit der Nebendezeichnung Historie. Bei manchem seiner ernsten Schauspiele blieben ihm auch nach der gewählten Bezeichnung noch Zweisel bestehn, denen er dann im Prolog Ausdruck gab. So nennt er die Judith eine "Comedi", läßt aber dann im Prolog seinen Chrenhold (Herold) sagen: sie wären gekommen,

Bu halten ein geiftlich Comedi, Doch schier faft gleich einer Tragebi.

Ebenso versährt er bei der Comedi: "ber Fürst von Orlients mit seiner Amaley"; in dem Prolog dazu spricht der Herold zu den Zuschauern, welche versammelt wären,

Zu sehen ein artlich Comebi, Die sich sast vergleicht einer Tragebi, Sehr traurig hin bis zu bem Enb, Da es sich erst zu Freuden wendt.

Eine auffallende Abweichung von den bei ihm gebräuchlichen Bezeichnungen des Charafters der Schauspiele macht er einmal in einem seiner letzten Stücke, welches einsactig und ohne eigentliche tragische Handlung ist, und welsches er trotzem als Tragödie bezeichnet. Es heißt "Die zwöls argen Königin" (geschrieben 1562) und ist nur ein moralisirender Dialog. Die Königin Frau Ehr verkündet, sie sei nach Deutschland gekommen, um sich nach tugendbaften und edeln Frauen umzusehn, die sie an ihren Hofnehmen könne. Der Ehrenhold (Herold) meldet ihr, draußen stünden zwöls große Königinnen, welche ihr ihre Auswartung machen wollten. Nun kommen nach einander: Semiramis,

Benus, Niobe, Medea, Phädra, Klitemnestra, Cleopatra und noch Andere. Jede berichtet über ihr Leben und ihre Schickssale, und nachdem Alle gesprochen, erklärt Frau Ehr, sie hätten bei ihr nichts zu suchen, da an ihrem Hose nur Tugend, Ehr und Zucht Aufnahme sindet. Damlt werden die "argen" Königinnen wieder sortgeschickt und das Stück ift zu Ende.

Bon einer wachsenden Erkenntniß für das Wesen des Dramatischen und von Fortschritten in der technischen Beschandlung ist bei Hand Sachs trot der so langen Zeit seiner Thätigkeit nicht viel wahrzunehmen. Nur die allererste Periode, welche von seinem ersten Fastnachtsspiel 1517 dis etwa 1530 reicht, und während welcher er nur ein halbes Dutzend Stücke schrieb, ist davon auszunehmen, da er sich hier doch noch aussausehnen unbehilslicher und unkundiger erweist, als in der Folge.

Nach den schon erwähnten ersten beiden Spielen von 1517 und 1518 hatte er zehn Jahre später die einactige Tragödie "Lucretia" geschrieben, welcher dann zunächst die Tragödie "Virginia" (1580) solgte. In dem Prolog zu diesem gleichsalls einactigen Stücke berust er sich auf Titus Livius, und ermahnt am Schlusse des Prologs die Zuschauer, man möge über die Vorgänge nicht allzu sehr erschrecken:

Da alle Ding feind zugericht, Dag teim Menfchen tann Schaben gefchehn.

Da hätten wir also schon leibhaftig den guten Zettel aus dem "Sommernachtstraum" mit seiner gewissenhaften Fürsorge, in welcher er, zur Beruhigung der Zuschauer, im Prolog erklären läßt, daß sie "mit ihren Schwertern keinen Schaden anrichten würden". Was also Shakespeare in der Handwerker-Komödie so köstlich travestirte, das sinden wir hier — etwa sechzig Jahre srüher — bei unserm dichtenden Kürnberger Handwerker allen Ernstes ausgesprochen! Ob

ber große englische Dramatiker ben Kürnberger Poeten gekannt hat, möge dahingestellt bleiben. Möglich wäre es schon, aber es ist nicht unbedingt aus dieser so frappirenden Beziehung zu solgern, und es würde dann dieser Fall nur für Shakespeare's Menschenkenntniß zeugen, die sich bei ihm auch in der ausgelassensten Posse offenbart.

Nach jenem samosen Prolog zur "Birginia" heißt es bei hans Sachs:

"Apius tritt ein, sett sich, so tritt Birginia mit ihrer Magd vor ihm ab."

Dann spricht Appius sein Verlangen nach dem schönen Weib aus, veranlaßt sodann die "Rupplerin", der er den stolzen Ramen Cleopatra gibt, ihm Einlaß zu verschaffen, was aber Dieser nicht gelingt. Dann wendet sich Appius zu Claudius, ihm zu helsen. Dieser versucht auch sogleich, Virginia mit Gewalt zu entführen, weil sie seine Leibeigene sei, und auf das Dazwischentreten des Jeilius und ihres Schwagers wird die Sache vor Gericht gebracht. So geht es dann weiter Schlag auf Schlag, dis Virginius sein Kind erstochen hat (aber hinter der Scene), sich dann an die Spize der Unzusriedenen stellt, und die Abschaffung der Descembirn vorschlägt:

Man seize ab die zehen Mann, Rehm wieder Burgermeister an, Und die verendet alle Jahr, Wie es vor bei den Römern war.

"Hie stoßen sie die Köpse zusammen und sprechen: Es gefall ihnen allen wohl." Darauf werden Appius und Claudius gesangen genommen, Letzterer wird zum Tode abgeführt, und von Appius ersährt man gleich daraus, daß er sich im Kerker "erhangen" habe. Und dies Alles ist in einem einzigen Acte abgemacht. Etwas ausgeführter als in der "Lucretia" ist hier allerdings schon die Dramatisirung, aber boch noch ohne jede Kenntniß von dem Wesen bes Dramatischen.

Während nach diesen Erstlingen seiner tragischen Muse der Dichter durch die Bekanntschaft mit den römischen Classistern sich den Gebranch der Acttheilungen aneignen konnte, kam ihm auch eine neuere lateinisch geschriebene Komödie, die "Scenica progymnasmata" von Reuchlin in die Hand, die ihm für die Behandlung der scenischen Composition als Muster dienen konnte, und von der er 1531 eine deutsche Bearbeitung unter dem Titel "Der Henno" versaste. Bon seinem Original, dessen Ursprung wieder auf eine französische Komödie zurückzussischen, so daß ihm dabei nicht viel mehr gehört, als die deutsche, so daß ihm dabei nicht viel mehr gehört, als die deutsche, so daß ihm dabei nicht viel mehr gehört, als die deutsche Bersisication. Er selbst erkannte dies übrigens schon im Titel des Stückes an, in der Bezeichnung: "Eine Comedi Dr. Reuchlins im Latein gemacht, der Henno."

In dem nämlichen Jahre hatte er auch ein Stück des Aristophanes bearbeitet, in der Komödie "Der Pluto, ein Gott aller Reichthum." Er hat aber dabei den griechischen Komödiendichter so wenig verstanden, daß aus der beißenden Satire eine dürstige Moralität geworden ist. Gleichzeitig dramatisirte er auch eines der "Todtengespräche" des Lucian, unter dem Titel: "Der Charon mit den abgeschiedenen Geistern." Selbst die Reihensolge der Personen hatte er dabei genau beibehalten, und die Zahl derselben nur am Schlusse noch durch den Epicurus vermehrt. Wunderslicher Weise gab er diesen Dialogen die Bezeichnung "Tragedi".

Wie fleißig er um diese Zeit das Studium der Alten trieb, ersehn wir aus seinem nächsten Stüde "Das Judicium Paridis", bei welchem er im Prolog auf seine Quellen verweist:

Genee, Lehr- und Banberiabre.

Homerus und Birgilius, Ovibius, Lucianus, Auch andre mehr gar tunstenreich, Doch in Beschreibung ungeleich.

In der Behandlung dieses Stoffes zeigt er wieder eine köstliche Naivetät. Im dritten Acte wird Paris vom Jupiter zur Juno geführt, um sie zu besehn; und im Ansange des solgenden Actes spricht Paris sein Entzüden darüber aus. Aehnlich geht es mit Benus und Minerva, welche ebensalls "hinein" gehn müssen, um sich auszukleiden. Man wird sich hierbei zu vergegenwärtigen haben, daß bei der Aussührung sowohl Benus wie die Andern im Costüm der Kürnderger Bürgerfrauen gingen. Hand Sachs behandelte aber alle solche Dinge, die uns jetzt sehr bedenklich erscheinen, mit treuherzigster Unbesangenheit, und ohne jede Spur von Frivolität.

In biefe früheste Beriode feiner bramatifchen Dichtungen - bis 1540 - fallen von Schauspielen biblifchen Stoffes nur noch die "Opferung Raacs" und die Geschichte ber Efther ("Hiftoria ber Befter"), sowie einige feiner unbedeutendern Fastnachtsspiele. In der hierauf folgenden vier= jährigen Paufe hatte ber Dichter seine Litteraturkenntniß durch fleißige Lectüre aus verschiedenen Gebieten erheblich bereichert. Denn banach erscheinen neben den altteftamen= tarischen Stoffen auch bereits mehrere "weltliche" Schauspiele. Bunachst hatte er Boccaccio vielfach benutt, wobei er aber weniger durch die erotischen Geschichten, als durch die größern romantischen Stoffe fich angezogen fühlte. Aus diefer fo reichen Quelle schöpfte er zunächst feine "Biolanta" (Decamerone, 5. Tag, 7. Geschichte), die Tragodie "von der Lifabetha" (Decam., 4. Tag, 5. Geschichte), die Tragodie "bes Fürften Concreti" (Decam. 4., 1.) und endlich auch die Grifelbis, ober wie er das Stud bezeichnet: "Die gebulbig und gehorfam Markgrafin Grifelbe."

In die nächsten Jahre — 1548 und 1549 — fällt dann eine Bearbeitung nach Plautus ("Eine Comedi Plauti, heißt Monechmo") und die Berdeutschung der epochemachenden lateinisch-niederländischen Moralität Hecastus ("Bom reichen sterbenden Menschen zc.). Wie der "Homulus" des Niederländers Diesthemius ist dies Schauspiel die symbolische Darstellung von einem menschlichen Lebenslauf. Auf beide Stücke werde ich im nächsten Abschnitt dei Besprechung der Moralitäten näher eingehn können. Beim "Secastus" ist unser Hans Sachs weniger Original als in irgend einer andern Bearbeitung: Fast gleichzeitig erschien in Kürnberg eine andere Verdeutschung des lateinischen Stückes, als deren Versasser genau übereinstimmt.

Unter ben biblischen Stoffen hatte die Geschichte der ersten Menschen unsern Dichter am häusigsten beschäftigt. Außer der Tragödie, welche die Schöpfung und den Sündenfall behandelt, hatte er die Eeschichte Abams und Eva's mit den Kindern in einem ungemein naiv-gemüthvollen Familiendild mehrmals behandelt: zunächst als Meistergesang, dann als erzählendes Gedicht und endlich zweimal in dramatischer Form. Beide Spiele sind aus dem Jahre 1553; die erste und kürzere ist aber die bessere, und sie kann als ein Musterstück gelten für die liebenswürdige Art, mit der der Dichter einen derartigen Stoff ganz in die bürgerliche Sphäre seiner Zeit zu versehen wußte.

Hiermit find wir auch bereits in jene Zeit vorgeschritten, in welcher des Hans Sachs dichterische Thätigkeit sich fast ganz dem Schauspiel zuwendete. In den zehn Jahren 1550 bis zu 1560 hatte er mehr als anderthalb Hundert dramatische Dichtungen geschrieben, und es ist bei dieser außerordentlichen Productivität sast unbegreislich, wie ihm dabei noch so viel Zeit blieb, aus allen vorhandenen Schrif-

Digitized by Google

ten der Geschichts- und Erzählungslitteratur fich zu unterrichten und mit immer neuen Stoffen zu verfebn. biblischen Geschichten wurden noch von ihm dramatisch bearbeitet: Abraham und Lot (worin er auch das ältere Spiel "Die Opferung Jaacs" wieder aufnahm), die Kindheit Mose, ber Josua mit seinen Streiten, die Jael, der Gibeon, Judith, Saul (zweimal), Daniel, David und Batfeba, Thamar, der aufrührerisch Absalom, das Judicium Salomonis, der Priefter Eli, des Leviten Rebsweib, der Jephta, ber Richter Simson, Rehabeam und Jerobeam, König Ahab und Nabot, Prophet Jonas, die Machabaer, die Belagerung Jerufalems, die Belagerung Samarie, die Enthauptung Johannis, die Auferweckung Lazari u. f. w. Auch ein eigentliches Baffionsspiel schrieb er unter dem Titel: "Der gang Baffio." Nicht geringer ift die Zahl der dem klaffischen Alterthum, ber Geschichte und ber Mythe entnommenen Schauspiele. Außer ben schon früher erwähnten mogen bier noch genannt sein: Romulus und Remus, Cleobatra, Mucius Scaevola, Alexander Magnus, Alexander und Diogenes, König Darius, Jokafte, Berfeus und Andromeda, Clitemnestra, die Zerftörung der Stadt Troja, die Göttin Circe, die Jrefahrt Uliffi, Alceste, die Daphne. Ferner aus der mittelalterlichen Boefie und Sage: Der hörnen Siegfried, Triftan und Rolbe, Olivier und Artus u. A. m. Dazu kommen noch die von ihm benutten italienischen Novellisten. französische, banische, ungarische und schwedische Chroniken, und die mancherlei Bolksbücher, aus denen er nicht nur für einzelne Fastnachtsspiele, sondern auch für die größern Schaufpiele ben Stoff nahm.

So wenig Kenntniß er von den Gesetzen der dramatischen Composition hatte, so mangelte ihm im Allgemeinen überhaupt das Gefühl sür die Bedingungen eines dramatischen Stoffes. Es war ihm ganz gleich, ob er einen Stoff als

erzählendes Gedicht verwerthete, oder als Schaufpiel. In fehr häufigen Fällen hatte er benn auch baffelbe Thema querft als Gedicht, und dann als Drama bebandelt. bings fpricht er in feinem 1561 geschriebenen Borwort jum britten Band feiner Werte über die Schaufpiele, die er barin "aufs deutlichste an den Tag gegeben mit Anfang, Mittel und Ende". Aber aus feinen Studen felbft ift nicht zu schließen, daß er fich dabei wirklich etwas gedacht habe. etwa wie Exposition, Ratastrophe oder Peripetie eines Dramas. Und gerade in biefer letten Beriode feiner bramatischen Dichtung finden wir zahlreiche Stude, welche beweisen, baß er in seinen Begriffen von dem Wefen des Dramatischen burchaus nicht fortgeschritten war. So ift 3. B. Die fogen. Comedia: "daß Chriftus der mahr Meffias fei" nur eine theologische Disputation, übrigens bei ihm das einzige Beispiel dieser Art. Der "Chriften=Doctor" und ein judischer Rabbi streiten darüber, ob Jesus wirklich der verheißene Meffias gewesen sei, mas von dem Rabbi bestritten wird Beide Parteien führen wechselnd verschiedene Zeugen für ihre Meinung an. Es find: Abam, Abraham, Jacob, König David, der Prophet Cfaias u. f. w. Durch die Zeugnisse der Genannten, deren Worten meift die Bibelcitate angemerkt find, wird der Rabbi endlich überwunden, ringt schließlich die Bande und fragt verzweifelnd: Bas Er und die Juden nun thun follten? Der Doctor rath ihm einfach, den Chriftenglauben anzunehmen und fich taufen zu laffen.

Von seinen letzten Stücken ist die sonderbare und gänzlich undramatische Moralität "von den zwöls argen Königinnen" schon erwähnt worden. Ein Seitenstück dazu ist das ebenso undramatische Spiel "die zwöls durchleuchting getreuen Frauen" (vom Jahre 1559). Darin berichtet uns zunächst der Herold mit hinweis auf die Quellen des Dichters: Wie solche tugenbhafte Weiber Und find beschrieben durch die Geschichtschreiber: Durch Valerium Maximum, Plutarchum und Bocatium, Den griechischen Xenophontem Und durch Ludovicum Vivem, Dadurch die Frauen außerkorn
Sind ewig gedächtnußwirdig worn.

Die Hauptperson in dem Spiel ist aber Juno, welche diese zusammengelesenen berühmten Frauen zu sich beschieden hat, damit sie ihren Hosstaat vermehren. Zu diesem Zweck bestagt sie Alle, Eine nach der Andern, was sie gethan und erlebt? Die zwölf Frauen sind (nach Hans Sachs' Schreibweise): Arthimesia, Argia, Sulpicia, Hipsicratea, Ipermestra, Thalia, Paulina, Julia ("Gemahel des Pompejus"), Porcia ("Gemahel des Brutus"), Admete, Enadne, Panthea. Juno, nachdem sie von einer Jeden den gesorderten Bericht entgegengenommen, ist mit Allen zusrieden und nimmt sie an ihren Hos.

Dies letzte und das zuvor erwähnte Spiel zeigen recht beutlich, wie wenig Hans Sachs in der langen Zeit seiner Thätigkeit an Einsicht sür das Dramatische sortgeschritten war. Bon ähnlicher moralisirender Tendenz, aber heiterer, ist die "Stulticia mit ihrem Hosgesind". Es ist eine Reihe von Gesprächen, welche Stulticia mit den Vertretern verschiedener Stände und Begriffe sührt. Erst kommen: das Kind, dann die Frau. Diesen schließen sich an: der Bauer, der Handwerksmann, der Kausmann, der Trunkenbold, der Spieler, der Landsknecht u. s. w., im Ganzen 21 Personen. Zuletzt kommt die "Faßnacht", und nach dieser will auch "Die Fasten" Ausnahme sinden, wird aber hinausgewiesen. Der Karr, mit Kamen Jedle, macht das ganze Spiel an der Seite der Stulticia mit, und stellt einen Jeden derselben vor.

Unter den allerletzten Stücken des Dichters befindet sich wieder die Bearbeitung eines römischen Classikers. In der "Buhlerin Thais", nach dem Eunuch des Terenz, ist er aber viel freier versahren, als in irgend einer Bearbeitung eines vorhandenen Stückes. Nur der erste Act stimmt mit dem Scenengange der Terenz'schen Komödie überein, dann geht der deutsche Dichter sehr selbständig seinen Weg, u. A. auch darin, daß er das Schicksal der Panuphila bedeutend mehr in den Bordergrund stellt, was seiner stets moralisirenden Tendenz entsprach.

So wenig fonft feine größern Schaufpiele aus ber letten Beit in der Behandlungsweife ein Wachsen feines dichterischen Genius befunden, fo viel größer wurde fein Ronnen auf bem Gebiete bes einactigen Faftnachtsipiels. Bier bedurfte er auch der Vermittelung eines Herolds nicht, weil die dem bürgerlichen Leben feiner Zeit entnommenen Situationen verftändlich genug für fich felber sprachen, und nur am Schluffe der Fastnachtsspiele läßt er gewöhnlich eine der Hauptpersonen sich gegen die Buhörer kurz und bundig über die Moral aussprechen. Seine mehr moralische als poetische Anschauung der Dinge, die den großen hiftorischen und heroischen Stoffen so schlecht ansteht, wurde für die Fastnachtsfpiele feine Stärke. In biefen burlesten Scenen aus dem Leben der Zeit konnten fich alle seine Borzüge ungehindert entfalten, und in diesem Genre, wie auch in seinen Schwantgedichten zeigt fich feine wirkliche Meifterschaft. Die Fastnachtsspiele bilden ungefähr den dritten Theil seiner dramatischen Gebichte, und ihre Bahl beläuft fich auf gegen fiebenzig \*.



<sup>\*</sup> Rach dem von ihm selbst geschriebenen Register sind es mehr, weil er hier auch mehrere Komödien als Fastnachtspiele bezeichnet hat. Eb. Götze hat uns im ersten Bändchen der von ihm herausz gegebenen Fastnachtspiele (Halle 1881) das Register nach dem Manusscript des Zwickauer Rathsarchivs mitgetheilt.

Die weitaus beften diefer Schwänke fallen in den Zeitraum von 1550-1554. Diejenigen, welche bem Charatter bes Kastnachtsspiels am vollkommensten entsprechen, behandeln nur Gine Situation, und bon biefen mogen befonders bervorgehoben werden: Der bos Rauch, das heiß Gifen, das Narrenschneiden, das Weib im Brunnen, der Krämerstorb, ber Bauer mit dem Plerr u. a. m. In febr vielen Faft= nachtsspielen ift des Dichters Tendeng: die Berfchlagenheit und Untreue der Weiber zu geifieln oder die Bestrafung unzüchtiger ober fonft bosartiger Weiber bem Gelächter zu überliefern. Daneben kommen auch die Bfaffen bei ihm übel weg; und zuweilen haben fie in bemfelben Stude bie Prügel mit den Weibern zu theilen. Gin paar hervorragende Spiele diefer Art find: "Der fahrend Schuler mit dem Teufels= pannen" (1551) und "Die Burgerin mit dem Thumbherrn" (1553). In dem einen ift es der fahrende Schüler, der die Rache an beiden übernimmt, indem er nicht nur den Pfaffen (ber hier noch ausdrücklich als "Der hinkend bucklich Bfaff" gekennzeichnet ift) und das nichtsnutige Weib des Bauern um Gelb prellt, sondern auch den Biaffen noch so in Angst ju fegen weiß, daß diefer auf feinen Rath in der Tenne fich völlig entkleidet und gänglich mit Ruß anschwärzt, um sich bann burch ben fahrenden Schüler bor bem heimgekehrten Bauer als Teufel beschwören zu laffen.

Bei der "Burgerin mit dem Thumbherrn" ist der Ursprung, eine italienische Novelle, unverkennbar. Eine thörichte junge Frau klagt ihrer Mutter, sie habe einen alten Mann und wolle daneben noch einen "Bulen" haben. Und zu diesem habe sie den Domherrn ausersehn, weil ja ein Geistlicher nichts von den Dingen ausplaudern dürse. Die Mutter ist sehr ungehalten über solch Verlangen; da aber die Tochter dabei verharrt, gibt sie ihr den Kath, sie möge doch erst durch andere Proben aussorschen, wie weit wohl die Ge-

buld ihres Mannes gehn werde. Die Proben, die das junge Weib hierauf mit ihrem Manne anstellt, sind stark genug: erst haut sie seinen von ihm besonders geliebten Feigenbaum um, dann als zweite Geduldprobe schlägt sie sein Lieblings-hündchen todt. Aber immer vergibt ihr der Mann ihre Streiche. Rachdem sie dann aber noch eine dritte Probe gemacht hat, kommt der Mann zu der Ueberzeugung, daß es mit seinem Weibe nicht ganz richtig sei. Er schleppt sie deshalb zu einem Bader und läßt ihr durch einen starken Aberlaß ihren Uebermuth gründlichst austreiben.

Das "Narrenschneiben" (1557) ift eine scharfe Satyre auf alle menschlichen Lafter und Thorheiten. Die etwas gewagte Symbolit ift, abgesehn von einem geradezu widrig unäfthetischen Moment, mit großem Geschid und Wig durchgeführt. Das "beiß Gifen" (1551) tann hinfichtlich der braftischen Idee und des teden schnellen Aufbau's der Bandlung zu den weitaus vollendetsten aller Fastnachtsspiele geaahlt werben. Es ist erstaunlich, wie ber Dichter hier in fünf Minuten die Situation auf die Sobe eines bramatischen und beluftigenden Conflictes ju bringen verftand. Freilich hat er es auch hier, wie in vielen feiner Stude nicht vermocht, bem Conflict auch eine bramatisch befriedigende Lösung zu geben\*. Er hatte wohl auch gar nicht einmal die Em= pfindung für eine folche Nothwendigkeit, und wo fie bei ihm porhanden war, da begnügte er fich, die Sache in den an die Zuhörer gerichteten Schlußworten abzuthun. gilt von dem allerliebsten Schwant "Der Krämerstorb"

<sup>\*</sup> Bei meiner Bearbeitung des Schwankes, in welcher berfelbe vor einigen Jahren, junächst durch Frau Marie Seebach, auf die Bühne gekommen ift, habe ich diese versöhnlichere Lösung durch eine Dialogwendung in den Schlußreden versucht. Das Stückhen befindet sich in dieser Bearbeitung im 1. Bandchen meiner "Gesammelten Komödien" (Berlin 1879).

(1554), welcher besonders durch die heitere Harmlofigkeit, mit der hier eine allgemeine Lebenswahrheit zur lebendigen und plastischen Anschaulichkeit gebracht ift, hervorragenden Werth hat. Gin Rrämer und feine Frau ganten fich auf der Strafe. wer von ihnen den Korb tragen folle, wobei fie gegenseitig allerlei Vorwürfe über ihren Lebenswandel fich zuschleubern. Nachdem Beide weggelaufen find, tommt der Krämer zurud und nimmt den Rorb mit fich. Ein Knecht, welcher von feiner Herrschaft ausgeschickt war, um Wein zu holen, hatte ben Vorgang belauscht: und als feine Herrschaft kommt und ihn befragt, wo er mit bem Wein bleibe, ergählt er ihnen, was er eben hier mit angehört. Der Mann nimmt fogleich Partei für den Krämer, mahrend seine Gattin fich ebenso entschieden auf die Seite der Krämersfrau ftellt. Nachdem auch diese Beiden im wuthendsten Streit abgegangen find, kommt die Magd herbei, welcher der Anecht nun wieder über den Streit der Herrschaft und über den Ursprung deffelben Bericht erftattet. hier wiederholt fich nun der Bant, nur in weit derberer Weise, so daß es zu gehörigen Prügeln kommt. Danach beschließt ber Knecht bas Spiel mit einigen Betrachtungen und mit der Moral:

> Es folle fich ein weiser Mann Richt fremben Hanbels nehmen an.

Auch aus weiter vorgerückter Zeit sind noch ein paar sehr hübsche Fastnachtsspiele zu nennen, so z. B. "Der Doctor mit der großen Kasen" (1559). Des Edelmanns Diener, Jäckle der Karr, hat die Gewohnheit, über Mes was er sieht zu schwahen und seine Gedanken zu äußern. Als nun der fremde Doctor in des Edelmanns Haus zum Besuch kommt, spricht der Karr ihm gleich seine Bewunderung über seine große stattliche Kase aus, wie er dergleichen noch nie gesehn. Der Doctor ist natürlich sehr verstimmt darüber, und der Edelmann verweist es dem Diener auss ernstlichste.

In einer folgenden Scene, da der Doctor fich die Räume bes hauses betrachtet, tritt ber Rarr wieder vor ben Doctor, und um fein voriges Ungeschick wieder gut zu machen, spricht er jett zu bem Doctor von deffen jo überaus kleiner Rafe. wie er solche noch nie an einem erwachsenen Menschen gefebn. Der Narr wird jest bafür hinausgeprügelt, und ber Rnecht fest ihm auseinander, er würde am beften thun, über bes Doctors Rafe nie wieder ein Wort zu sprechen, sonst werbe es ihm übel bekommen. Der Rarr kann aber nun einmal nicht schweigen, und als der Doctor wieder kommt, erklärt er ihm bescheiden: er wolle nie wieder von seiner Nase sprechen, möge sie nun groß ober klein sein u. f. w. Der Narr wird nun auf Befehl bes Junkherrn gezüchtigt, und beschließt bann felbst bas Spiel mit ber Moral: man möge nicht über alle Dinge, die man wahrnimmt, und die Einen nichts angehn, fich aussprechen. So hubsch bas Studchen in ber Ibee ift, fo brollig ift es auch in ber Ausführung.

Voll sehr guter Einzelheiten aber zu complicirt in der Handlung ist der Schwank "Der Teusel nahm ein alt Weib zur Ehe" (1557).

Zu ben letzten Fastnachtsspielen gehört endlich noch "Der Bauer mit dem Plerr" (1563), worin Hans Sachs eine Idee des Boccaccio in sehr selbständiger Weise behanbelte. Es ist die Geschichte aus dem Decamerone mit dem bezauberten Birnbaum. Bei unserm deutschen Dichter wird die schuldige Frau von dem Verbachte dadurch befreit, daß ihre Nachbarin dem Manne gegenüber sortwährend von ihm und noch Jemand redet, der neben ihm stehe. Als aber der Bauer versichert, er wäre allein, und die Nachbarin endlich auch davon übersührt, sagt sie: sie merke nun wohl, sie habe "daß Plerr" gehabt. Auf des Bauers Frage, was dies bebeute, berichtet sie ihm, daß wenn man Morgens im Nebel

ausgehe, so überziehe derselbe die Augen der Art, daß man immer zwei Personen zu sehn glaubt, wo nur Eine ist. Der Bauer sieht nun ein, daß auch er des Morgens, seiner Frau gegenüber, das "Plerr" gehabt, und ist ganz vergnügt darüber.

Wie in seinen Fastnachtsspielen die Moral des Lustigen Schwankes sich meist von selbst ergibt, so war es auch in seinen größern Komödien und Tragödien steks vor Allem sein Wunsch, daß die Zuschauer einen Rusen daraus sürs Zeben ziehen sollten. Das war ihm bei allen seinen Schauspielen, woher der Stoff dazu auch mochte genommen sein, der Hauptzweck, und er versäumte deshalb niemals, am Schlusse des Stückes die Moral sehr deutlich und verständlich auszudrücken, damit ja nichts davon übersehn werde. Ost geht er darin so weit, daß er in dem Epilog alle Hauptpersonen, eine nach der andern, von diesem moralischen Gessichtspunkte beleuchtet, und die Rusanwendung den Zuschauern mitgibt.

Der Dichter selbst hat sich häusig darüber ausgesprochen, wie es ihm in seinen Dichtungen nur darum zu thun sei, rechte Frömmigkeit und alle Tugenden zu versechten und auszubreiten, dagegen überall das Laster — "alles Unheils Ziechpslaster" — zu versolgen und zu strasen. Trot mancher in seinen Fastnachtsspielen vorlommenden Derbheiten, welche allein der Ausdruckweise seiner Zeit anzurechnen sind, ist er niemals unsittlich oder srivol in unserm jetzgen Sinne. Er selbst legte hohen Werth darauf, "unzüchtige" Dinge von seinen Schristen sernzuhalten; und in seiner Summirung aller seiner Gedichte spricht er von den

Lächerlich Poffen, seltsam Ränk, Doch nicht zu grob noch unverschämt, Darvon man Freud und Kurzweil nehmt, Und doch das Gut dabei versteh Und alles Argen müßig geh.

Wenn wir bei ben mehractigen Schaufpielen bes hans Sachs seinen Compositionsstil ins Auge faffen fo werden wir zwar zugestehen muffen, daß er von dem bramatischen Bau eines Studes noch teinen Begriff hatte, aber boch auch anerkennen, daß er in der scenischen Anordnung der Mehrzahl seiner Zeitgenoffen (wenn auch nicht allen) an natürlichem Geschick überlegen war. Er ließ fich freilich babei gang naib von ber Art bes Stoffes leiten. jenachdem fich berfelbe mehr ober weniger buhnenfähig zeigte. Bor Schwierigkeiten, welche der erwählte Stoff der scenischen Korm bereitete, schreckte er niemals zurück, sondern behanbelte Alles mit forglofer Leichtigkeit. Entwidelt fich in bem gegebenen Stoffe die Sandlung in einfachem, ruhigem Bang, ba ift auch bei Bans Sachs die Behandlungsweise, in ber Acttheilung sowohl, wie in der ganzen dramatischen Composition, volltommen correct. Wo hingegen ber Stoff felbst complicirter und bewegter in den Borgangen ift, da gibt er fich durchaus teine Muhe, die Schwierigkeiten in der Behandlung von Ort und Zeit zu lösen ober zu umgehn, sonbern er ignorirt eben jene Schwierigkeiten und halt feine Aufgabe als Dramatiker für gelöft, wenn er den in epischer Breite über einen langen Zeitraum und im häufigen Wechfel ber Dertlichkeit fich ausdehnenden Stoff in einer Reihenfolge von Scenen in dramatischen Dialog gebracht hat. plaftische Erscheinung der Dinge war für ihn gar kein hinberniß, im Dramatischen gerade so zu verfahren, als ob es fich um eine nur ergablte Begebenheit handelte. Säufig genug kommt es bei ihm vor, daß Jemand nach einer weit entfernten Berson ausgefandt wird, und daß unmittelbar darauf die betreffende Person auch erscheint. So in "Griseldis" befiehlt der Fürft einem der Rathe:

Anthon reit aufs Dorf hinaus. Zu Griselbis ins Hirtenhaus,

Sag, daß fie eilend komm zu mir, Ich hab zu reben was mit ihr.

(Grifelda kommt, neigt sich und er spricht:) Griselda, ich wollte, daß du Uns in dem Schloß helfst sehen zu — 2c.

So sehn wir häusig innerhalb eines Actes die Begebenheiten so schnell sortschreiten, daß die Fantasie kaum so schnell zu solgen vermag. So wird im dritten Acte desselben Stückes der Griseldis das erste ihrer Kinder sortgenommen, angeblich um getödtet zu werden. Und nachdem sie abgegangen, solgt nur ein kurzer Dialog von zwanzig Zeilen, worauf eine ihrer Frauen wieder hereinkommt mit der Nachricht:

> Ach gnäbiger Herr auserkorn, Die Fürftin hat einen Sohn geborn.

In "David und Bathseba" (zweiter Act) melbet ber vom König ausgesendete und zurückgekehrte "Trabant", daß Uria nicht nach Hause gehn, sondern bei seinen Kriegsknechten bleiben wolle. Danach heißt es:

· Der König fpricht: Geh hin, fag, bag er zu mir tomm.

(Der Anecht bringt Uriam. David fpricht:) Mein Uria, fag mir 2c.

In der Tragödie "Der hörnen Siegfried" ift die ganze Siegfriedsstage von Anfang an dis zum Tode des Helden mit allen Abenteuern dargeftellt. Im ersten Act wird Siegfried von seinem Bater Siegmund sortgeschickt, um nach Worms zu gehn, und im nächsten Auftritt desselben Actes erscheint Siegfried bereits in der Schmiede und macht dort seine Krastproben. Im zweiten Acte wird die Bekämpfung des Drachens in einem Monolog abgethan. Nach Beginn des Monologs lautet die Bühnenanweisung:

"Seifried geht zu ber Höhle, schaut hinein; der Drache schießt heraus auf ihn, er schügt sich mit bem Korbe, barnach mit bem

Schwerte. Schlagen einander, der Drache gibt die Flucht, beibe Laufen ab. Seifried macht braußen einen Rauch!, als verbrenne er den Drachen, geht darnach wieder ein und spricht:"

(Folgt bann bie Fortsetzung bes Monologs.)

Auch in andern Schauspielen find berartige Actionen, beren Ausstührung wir uns nur schwer vorstellen können, mit einer kurzen, beschreibenden Bühnenanweisung abgethan. So wird im dritten Act der Tragödie "König Saul" der Kampf zwischen David und Goliath in drei Reden abgethan. Nachdem David den Goliath angeredet, heißt es:

"Goliath thut seinen Helm auf, geht zu David, ber schleubert ihm ein Stein ins Hirn, Goliath fällt, David zeucht ihm sein Schwert aus, hauet ihm ben Kopf ab, bringt ihn König Saul, ber spricht:" — 2c.

Aber nicht immer wagte es der Dichter, solche blutige Handlung auf der Scene vor sich gehn zu lassen. In der "Judith" (4. Act) geht Judith nach einem Monolog ins Zelt des Holosernes. Dann, nach einem Selbstgespräch ihrer Magd Abra, heißt es: "Judith kommt mit bloßem Schwert und dem todten Haupt und spricht:

"Seh Abra, nimm bes Tobten Haupt, Der Thrann ift feins Lebens beraubt".

So ist auch im "Richter Simson" die Scene behandelt, da Simson im letzen Acte die Säulen umreißt. Rachebem er dem Anaben gesagt, er möge ihn zu den zwei Säulen sühren, daß er sich daran lehne, und möge dann schnell daß Haus verlassen, lautet die Anweisung: "Der Anab sührt Simson hin (daß soll hier bedeuten: hinter die Scene); "dann wird ein groß Gerümpel als salle daß Rathhauß ein. Der Anab kommt gelausen, schreit kläglich: O weh der großen Angst und Roth, Simson, mein lieber Herr ist todt!" 2c.

Besonders furz werden große Schlachten abgemacht, und bes Rürnberger Poeten Behandlungsweise ist dabei keine an-

bere, als wie wir fie bereits bei den Schweizer Dramatikern kennen lernten. In der Komödie "Der Jephte mit feiner Tochter" heißt es im zweiten Act, nachdem Jephta den Befehl zum Angriff der Ammoniter gegeben hat, kurz und bündig:

"Die Ammoniter kommen und fie schlagen einander, bis Ammon steucht, und Israel jaget ihn nach hinaus".

Und unmittelbar barauf fpricht Jephta:

Run haben wir in biefen Tagen Dit Gottes Hülf Amon geschlagen 2c.

Im nächsten Act besselben Stückes kehrt Jephta aus dem Kriege heim, und da ihm seine Tochter als die Erste aus seinem Hause entgegen kommt, verkündet er ihr mit Schmerz, daß er sie — seinem Gelöbniß gemäß — zum Opser bringen müsse. Nachdem die Tochter sich zwei Monate Frist erbeten hat, gehn beide traurig ab. Dann solgt ein Gespräch der zwei Alten, Exra und Zacharia, welche den kläglichen Fall besprechen, und nachdem sie wieder abgegangen, kommt Zephta zurück und sagt:

Ach, heut find bie zwei Monat aus.

Ueberhaupt bleibt er in ben alttestamentarischen Stücken zuweilen mit komischer Raivetät selbst dem Wortlaute des biblischen Textes treu. So, als Eideon dem ihm erschienenen Engel das "Speisopser" gebracht hat, schreibt der Dichter vor: "Gideon setzt Korb und Hasen nieder, geußt die Brilh auß; der Engel rührt's mit dem Stab an."

Den Teufel läßt hans Sachs nur ausnahmsweise in einzelnen biblischen handlungen mitspielen, so im "hiob", wo er mit dem herrn den Kampf um die Seele des hiob eingeht und später auch noch das Weib hiobs zum Bösen antreibt. Sehr eigenthümlich spielt einmal der Teusel, oder genauer "der Satan", in dem Schauspiel von den "ungleichen Kindern Eva" mit; nämlich in der Scene, da Kain den

Abel erschlägt. Nachdem Abel auf die aufreizenden Reden seines Bruders geantwortet:

In allen Dingen Gott die Chr, Der uns Seel, Leib und Gut und Leben Umsonst aus Gnaden hat gegeben —

heißt es: "Satan zeigt Abel zu töbten, Kain schlägt ihn nieber, ber Satan hilft ihn zubecken und fleucht."

Daß alle Stücke des Hans Sachs nicht nur für die Aufjührung geschrieben waren, sondern in der Mehrzahl auch
wirklich ausgeführt worden sind, wissen wir durch die Mittheilung des Dichters selbst, welcher in dem schon erwähnten
Borwort zum dritten Bande seiner Werke berichtet, wie er
die meisten seiner gedruckten Stücke "selbst habe agiren und
spielen helsen." Auch wird in allen Prologen zu den Tragödien und Komödien die Zuhörerschaft ermahnt, nunmehr
ruhig zu sein, und zu sehn und zu hören: "Run seid sein
züchtig und still", oder: "Run schweigt ein wenig und habt
Ruh, Und höret der Comedi zu."

Wie in den größern Schauspielen die verschiedenen Perfonen aus verschiedenen Zeitaltern und Völkern Alle dieselbe Sprache reden, so war auch das Costüm der Personen das einheitliche: nämlich das aus der Zeit des Dichters, und nur nach den Unterscheidungen der Stände, des höhern oder niedern Ranges der Personen, wurde auch auf die Kleidung die nöthige Rücksicht genommen. Die weiblichen Rollen wurden von den jüngern Actoren übernommen; Kaiserinnen, Königinnen und Edelfrauen gingen dann schmuck in der Kleidung der Kürnberger Patrizierinnen einher, wohl auch mit einer Krone geziert. Wo überhaupt die Kleidung, namentlich eine Veränderung in derselben, von Bedeutung für die Handlung war, da versäumt er niemals, sie ausdrücklich vorzuschreiben, wie z. B.: kommt schön geschmückt, fürstlich gekleidet, wohlgekleidet, schlecht gekleidet; ja bei statt-

8

findenden Berkleidungen heißt es wohl auch: kommt türkisch gekleidet, u. dgl. m. In dem Zeitalter der Türkenkriege wird überhaupt bei fremdländischen nationalen Trachten die türkische Kleidung vorzugsweise berücksichtigt worden sein. Aber auch Schwerter, Schilde, Speere, Helme u. s. w. werben in den Stücken des Hans Sachs bei den Anweisungen für die Action häusig erwähnt, und solche Dinge waren selbstverständlich die sür die großen historischen und romanstischen Schauspiele nothwendigen Requisiten.

Die Sprache unfers Dichters ift natürlich in allen Studen biefelbe, fo verschiedenartig auch die behandelten Stoffe sein mochten. Seine Ausdrucksweise verstieg fich trot ber burchgängig jeftgehaltenen Bersform - niemals in ein höheres Bathos, sondern entsprach stets feiner naiven und unmittelbaren Anschauung ber Dinge und war beshalb ge= eignet, auch die fernftliegenden Ereignisse, Sitten und Zeit= verhältniffe bem Berftandniffe feiner Buborerschaft nabe gu bringen. Er wollte nicht Griechen und Römer, nicht die Romantif bes Mittelalters und nicht das Alterthum ichil= bern, fondern er benutte die ihm überlieferten Begebenheiten in ihrer Aeußerlichkeit nur, um irgend eine Moral baraus zu ziehn, die auch für die einfach burgerlichen Berhaltniffe und Anschauungen seiner Zeit anzuwenden war. Go berginnig und rührend oft biefe Naivetät in den biblischen Stoffen uns berührt, fo feltfam und beluftigend nimmt fie fich freilich in den großen geschichtlichen Actionen und beroifchen Stoffen aus.

Wie er von der künftlerischen Glieberung eines Dramas noch keinen Begriff haben konnte, so versuhr er auch, wie die meisten seiner Zeitgenossen, in der den Alten nachgeahmten Anwendung der Acttheilungen in der Art, daß er dieselben nach einer gewissen Gruppe von Scenen, zuweilen auch nur nach Einer Scene machte, ohne daß sich solche Einschnitte

aus innerer Nothwendigkeit ergaben. Er benutte nur das Mittel, welches ihm den Bortheil gewährte, complicirte Stoffe und längere Stücke in gewisse Abschnitte zu theilen, und den Zuhörern kurze Zeit zum Plaudern zu gestatten. Da die Actpausen damals noch nicht durch Herablassen eines Borhangs markirt werden konnten, so sinden wir auch bei den Actschlüssen, und ebenso am Ende des Stückes, den Abgang aller gerade auf der Bühne befindlichen Personen vorgeschrieben. Wie bei allen größern Komödien und Tragöbien der "Ehrenhold" (Herold) mit einem Prolog voranging, so hatte, er auch den Epilog zu sprechen, nachdem die Personen alle "in der Ordnung" abgegangen waren.

Die Zahl der Acte ift, abgesehn von den stets nur einactigen Fastnachtsspielen, bei Hans Sachs noch sehr verschieden; sie steigt von drei zu fünf und sieben, zuweilen auch dis zu neun und zehn Acten. Wo dem Dichter bei einer reichen und wechselvollen Handlung drei dis sünf Acte nicht ausreichten, um mit der Geschichte sertig zu werden, da ließ er noch so viele Acte solgen, als ihm für die Unterbringung des Stosses nöthig schienen. Trozdem ist bei keinem seiner Schauspiele die Durchschnittszeitdauer erheblich überschritten; auch in diesem Punkte ist Hans Sachs maßvoller, als irgend einer seitgenossen.

Was aber die Zahl seiner Stücke betrifft, so entwickelte er eine Productivität, welche wohl in Deutschland unübertrossen geblieben ist\*. In der von ihm selbst gegebenen Nachricht, daß er den größten Theil seiner Stücke habe "agiren helsen", fügt er hinzu: "wiewohl auch deren viele nie an Tag gekommen noch gespielt sind worden." Daß man besonders in dem Jahrzehnt von 1550—1560, in

<sup>\*</sup> Bon Deutschen ift hans Sachs in ber Zahl ber Stude meines Biffens nur von A. v. Robebue erreicht worben.

welchem auf das Jahr durchschnittlich fünfzehn Schaufpiele kommen, nicht Alles zur Aufführung bringen konnte, was er schrieb, ift um so begreiflicher, als das Vergnügen des Schauspiels nur auf eine bestimmte Zeit des Jahres beschränkt war.

Eine fo außerorbentliche Thatigkeit mußte auf bem heimathlichen Boben des Dichters auch auf Andre anregend jum Schaffen wirken. Unter feinen Rurnberger Zeitgenoffen ift zunächst Beter Brobst zu nennen. Bu einer eingehenden Betrachtung forbert er nicht auf, ba feine Stude — es find fechs Fastnachtsspiele und eine "driftliche Komödie" vom Blindgebornen — weder in theatralischer Beziehung noch als Dichtungen im Allgemeinen Reues bieten. Beter Brobit. seines Standes Spitalichreiber, war gang und gar Nachahmer bes hans Sachs und verfaßte auch mehrere Meiftergefänge. In der Behandlung der Sprache zeigt er große Gewandtheit. boch war er in der Wahl ber Stoffe nicht glücklich, und sein bestes Fastnachtsspiel ("Bon einem Müllner und feinem Weib") behandelt in fehr angemeffener Weise ein schon von feinem Borbild behandeltes Thema. In einzelnen Studen artet er zuweilen in Unanständigkeiten aus, welche bei hans Sachs nicht mehr vorkommen\*.

Biel bedeutender ift der Nürnberger Schulpoet Leon = hard Culman, der sich selbst nach seinem Geburtsort stets mit dem Zusatz "von Crailsheim" nennt. Culman kam 1522 als Rector nach Nürnberg, und die wenigen Schauspiele, die er schrieb, sallen in die Zeit von 1539 bis 1544. Um diese Zeit konnte der ungelehrte Hans Sachs, obwohl er noch keineswegs seinen Höhepunkt erreicht hatte, doch schon einigen Einkluß auf ihn üben, den wir auch in



<sup>\*</sup> Gebruckte Ausgaben ber Probst'schen Stücke find nicht bekannt. Die vom Jahre 1553 batirte Hanbschrift (ein späteres Stück ift barin von 1556 batirt) gehört zu ben Schähen ber Kgl. Bibliothet in Dresben und war früher im Besitze Gottschebs.

manchen Bugen erfennen. Das hauptwerk Culmans ift aber diesem Ginfluffe noch burchaus frei. Es ift fein "Chriftenlich teutsch Spiel, wie ein Gunber gur Bug bekehrt wirb." Das Stud ift eine richtige Moralität im Charafter bes "Somulus", welcher auch brei Jahre früher lateinisch, und gleichzeitig mit bem Culman'ichen Stude beutsch erschienen war. Außer ber hauptperson bes Gun = bers, nebst zwei Bormundern deffelben (Tutor und Curator) u. f. w., fvielen als allegorische Riguren mit: die Sünde, der Tod und der Teufel. Man kann danach ungefähr ermeffen, wie die Bekehrung bes Gunders durchgeführt wird. Aber außer jenen Figuren erscheint in dem Stude auch Mofes. Originell wenigstens ift bie Scene im 4. Acte, da Mofes den Sünder gebunden stehn fieht durch den Tod und ben Teufel, und biefe beiben über ihn examinirt. Dann trägt er die ganzen zehn Gebote vor, und zwar mit Erläuterungen, welche bann aber mit hinweis auf ben Sünder vom Tod und bem Teufel unterbrochen werden. Mit biefer turzen Charatteristit des Studes, welches übrigens in Acte und in Scenen getheilt ift, mag es genug fein.

Sanz ungemein frisch erscheint neben bieser trockenen Lehrhaftigkeit ein zweites Stück von Culman, betitelt: "Der Aufruhr der ehrbarn Weiber zu Kom wider ihre Männer." Den Stoff hat er nach seiner eigenen Angabe aus Gellius geschöpft. Hätte er die einsache Fabel nicht in ganz unmotivirter Weise in fünf (allerdings ziemlich kurze) Acte getheilt, so würde das Stück als eine meisterhafte Burleste gelten können. Der Inhalt ist solgender: Papiria, die Gattin des Consul Papirius, nimmt ihren Sohn bei Seite, um ihn zu besragen, was sie denn auf dem Rathhaus so Wichtiges zu verhandeln hätten, da sie eben an dem Tage wieder so lange gesessen. Der Sohn erwidert der Mutter: Es sei strenges Gebot, über die Verhandlungen

nichts auszuschwahen, und selbst seiner Mutter zu Liebe dürfe er das Gebot nicht verlehen. Papiria aber dringt mit immer größerer Heftigkeit in den Sohn, beschwört ihn bei seiner Sohnesliebe u. s. w., daß Dieser endlich beschließt, mit einem Scherz seine Mutter zu beruhigen. Er theilt ihr deshalb mit:

Man hat gehandelt, welches beffer fei, Auch nütz und gut der Gemeind dabei, Daß man ein'm Mann zwo Frauen erlaub, Ober ein Frau zween Männer hab.

## Mutter.

Wie haft gefagt? ich habs nit ghört, Glaub, bag mich mein Sinn hab bethört.

Auf des Sohnes ausdrückliche Wiederholung ist Frau Papiria sehr empört, und mit einem Monolog des Sohnes über die Pflichten der Männer endet der erste Act. — Den zweiten und dritten Act füllen allein die Verhandlungen aus zwischen den Weibern, welche auf der Papiria Verusung sich versammelt haben, um zu berathschlagen, wie man am Besten der drohenden Gesahr sich widersesen könne. Eine der Frauen schlägt vor, es wäre besser,

Daß ein Beib zween Manner hatt, Und nit ein Mann zwo nehmen that.

Nachdem ein Gesang die erste Berathung beschlossen hat, solgt im nächsten Act die zweite Berathung (im "Küchleins Hos"), in welcher eine "Notaria" zur Leitung der Verhand-lungen ernannt wird, worauf man die Frage auswirft, ob denn alle Weiber zu dem Protest zusammen treten sollen? Nach eingehender Erörterung dieser Frage (namentlich handelt es sich darum, ob auch die "Jungfraun" daran theilnehmen sollen?) und nachdem einige Frauen ihre besondern Beschwerden vorgetragen haben, beschließen sie, zusammen aus Rathhaus zu gehn, um dem "Bürgermeister" ihren Willen

tund zu thun. Die Magd Julia kommt auch bazu, und zwar gleich mit einer Ofengabel bewaffnet, was ihr aber von ben Andern als unpaffend verwiesen wird. — 3m vierten Act erlaubt fich die Magd einige febr unafthetische Reden, wegen welcher fie fich wieder eine Burechtweifung augiebt. Der Conful, welchem man nun ben Willen ankundigt, auf bem Rathhaus vorgelaffen zu werben, hat noch keine Ahnung von dem gangen Unfinn, und antwortet, fie follten warten, bis er bafür erft bie Genehmigung bes Rathes eingeholt habe. — Endlich im fünften Acte ftehn die Beiber bor bem Conful und ben Rathsherren, und Notaria als Sprecherin fündigt an, was ber Grund ihres Aufftandes und Erscheinens fei. Der Conful ift fehr verwundert, da ihm nichts von einem derartigen Rathsbeschluß bekannt ift. Da er fehr energisch forbert, man moge ihm Denjenigen nennen, ber ihnen folden Unfinn vorgeredet, gibt Bapiria ben eigenen Sohn an. Diefer, barüber jur Rede geftellt, berichtet nun offen, daß er dem Drangen der Mutter nicht habe widerftehn können: ba er aber feine Berpflichtung ber Berfchwiegenheit nicht habe verlegen wollen, jo habe er jenen Scherz als Ausflucht erdacht und bitte beshalb um Berzeihung. Der Conful halt nun ben Weibern bor, wie fie gang bergeffen hätten, was ihr Geschlecht ihnen für Pflichten auferlege, was fle zu thun und zu laffen hatten. Er entscheidet ferner, baß fein Weib als die Schuldige vier Tage lang "an bie Bank geftraft" werden, ihr Sohn aber, weil er Berschwiegenheit üben tonnte, in Ehren bleiben foll. Schlieflich werben bie Weiber eingelaben, mit ben Mannern ein paar Tänze zu machen.

Unter den übrigen Stücken Culmans befindet sich auch ein Spiel "Bon der schönen Pandora" ("aus Hesiodo gezogen"), ein höchst wunderliches Opus, aber nicht ohne manche hübsche Einzelheiten. Im ersten Acte erfährt man,

baß Prometheus dem Jupiter das Feuer gestohlen habe, und Japetus bricht in Klagen darüber aus, da dieser Frevel seines Sohnes von Jupiter hart bestraft werden würde. Die übrigen vier Acte enthalten dann ausschließlich die Geschichte der Pandora, ihre Erschafsung durch Bulcan, ihre Sendung mit der Büchse u. s. w. Wie bei ähnlichen Stücken des Hans Sachs, so ist auch hier der mythologische Stoff im Tone der Zeit des Dichters behandelt und dem Berständnisse der Zuhörer nahe gebracht. Im vierten Acte bietet Pandora die Büchse dem Prometheus an, der sich aber weigert sie zu nehmen, indem er u. A. sagt:

Wenn es gleich Silber und Golb war, Müßt ich damit gstehn große Gfähr, Tag und Nacht han groß Unruh, Bielleicht täm's Zipperlein bazu, Der Krebs, ber Wolf und auch ber Stein — 2c.

Im letzten Acte hat Panbora dem Bruder des Promcetheus, Epimanthes, die Büchse gegeben, der sogleich in lange Klagereden ausbricht über den Jammer und die Noth, die nun über ihn gekommen ist. Da aber Jupiter zum Trost der Menschen denselben die Hoffnung — "Spes" — nachegeschickt hat, die ihnen bleiben soll, so läßt sich auch Epimanthes im letzten Acte überreden, Pandora zu heirathen, und mit der Aussicht auf eine vergnügte Hochzeit endet das Spiel —: die kühnste Symbolik der Mythenpoesie!

Enblich hat Culman in seinem Spiel "Bon ber Witsfrau" auch einen Stoff bes alten Testaments bearbeitet. Es ist die Geschichte des Wunders, welches der Prophet Elisa mit dem Oelfrug einer armen Wittwe thut. Durch die überaus reichliche Moral, die alle Personen des Stückes überströmt, gleich wie aus dem Krug der Wittwe das Oel in alle andern Gesäße sich ergießt, hat der Versasser es ermöglicht, füns Acte mit dem Oelfrug zu süllen. Abgesehn

von dieser allzu breiten Aussührung hat er es wohl verstanden, in der Hand Sachs'schen Manier den biblischen Begendenstoff durch den Lokalton seiner Zeit mundgerecht zu machen. Ja, in dem Epilog ("Beschluß") wendet er die Moral des Gleichnisses, wiederum unerschöpslich wie der Delkrug, sogar auf die Wiedertäuser an, die kein Eigenthum durch Kauf und Berkauf anerkennen, sondern Alles "gemein haben" wollen. Die Logik in dieser Anwendung läßt zwar einiges zu wünschen übrig, aber der Kestex auf die große Zeiterscheinung ist immerhin bemerkenswerth.

Unter den süddeutschen Städten, welche das Schauspiel pflegten, nimmt nächst Rürnberg vor Allem Augsburg einen hervorragenden Plat ein. Wie schon im Buchdruck Augsburg aufs rühmlichste mit Straßburg und Basel wetteiserte, so war hier auch der früheste Bersuch einer Ueberssetzung des Plautus — der Menächmen und der Bachides — in einem Buche "Spiegel der Sitten" z. 1511 von Albrecht von Sibe herausgegeben. Ein anderer Augsburger, Chr. Wirsung, hatte balb darauf auch ein Schauspiel von Rodrigo Cota aus dem Italienischen übertragen, ohne aber, wie es scheint, dabei die Aussührung im Sinne zu haben.

Aber nach diesen litterarischen Präludien hatte Augsburg auch bald einen Schulpoeten ins Feld zu stellen, welcher mit seinen eigenen Stücken den öffentlichen Schauplatz reichlich versorgte. Es war der in Augsdurg 1500 geborne Sixt Birck (nach der Sitte der Zeit latinisitet: Xystus Betulejus), welcher in Ersurt studirt hatte, dann nach Basel kam, wo er dis 1535 als Rector und dann als Seminardirector sungirte. Schon dort hatte er für die Schauspielaussührungen eine große Thätigkeit, als Dichter und als Leiter, entwickelt, und seine biblischen Stücke "Susanna" 1532 und "Wi-

ber die Abgötterei" (Daniels Kampf gegen den Göhen Beel) 1535 durch die "junge Burgerschaft" aufführen lassen. Im Jahre 1536 kehrte er nach seiner Baterstadt Augsdurg zurück, wo er noch eine ganze Reihe Schauspiele, lateinische und deutsche, schrieb, unter den letztern: Zorobabel, Judith, Ezechias. Als Rector des St. Ann=Ghm=nasiums hatte er bei den Aufsührungen vorzugsweise seine Schüler beschäftigt, doch waren auch Andere aus der Bürgerschaft dabei thätig, und eine Zeitlang herrschte in Augsburg eine starte Rivalität zwischen diesen Schulaussührungen und jenen theatralischen Vorstellungen, die besonders eifrig von den Meistersängern gepflegt wurden.

In Bircks Schauspielen zeigt sich der Schulgelehrte nicht nur in der lehrhaften Tendenz, im Sinne der Resormation, sondern auch in der Anwendung klassischer Formen, indem er für mehrere seiner Chöre (wie auch schon Joh. Kolros in der Schweiz) die Sapphische Strophe anwendete. Um so wunderlicher nimmt sich daneben die ost sehr kindliche Naivetät auß, mit der er die Action selbst behandelte. So kommt in der "Tragedia wider die Abgötterei" (Daniel) im zweiten Acte bei der Anbetung des "Drachen Beel" eine Anweisung vor, in der es heißt: Sobald der Drachen auszieht, geht ihm ein Bürger entgegen und betet ihn an, aber mit Zeichen als ob er sich sürchte. Und als im dritten Acte Daniel sich in der Löwengrube besindet, dringt ihm dort ein Engel zu essen, wosür er sich bedankt und hinzusügt: er möge das Geschirr wieder zurücknehmen.

Das beste von seinen Stücken — und überhaupt eines der besten seiner Zeit — ist die Tragödie "Judith" (1539), die er, wie auch andere seiner Schauspiele, lateinisch und deutsch schrieb. Obwohl der Bersasser keine Theilung in Acte beliebt hat, ist doch der dramatische Bau aussallend klar, und von einem gewissen künftlerischen Ebenmaß. Der

Charafter der Judith ist ruhig und in sesten Zügen entwicklt, in logischer Folge der Scenen. Boll Leben und charafteristisch sind die Bolksscenen, und die Auftritte in der nächsten Umgebung des Holosernes. Bortrefflich ausgeführt ist besonders die Scene, da Judith beim Mahle des Holossernes ein Lied zum Besten gibt, dessen letzte Strophe lautet:

D Frauenlift, wohl gichwind bu bift, Wer mag das recht betrachten. Du Helben Herz, ohn allen Scherz, Soltu den nit verachten.
Obschon dein Gwalt ift mannigfalt, Holfernes, lieber Herre,
Die Jüdin fein wird ftarter sein, Das wird fie wohl bewähren.

Die vorbedeutende Tendenz des Liedes wird von den Kriegsleuten nicht verstanden, und Holosernes selbst hat schon zu viel getrunken:

## Holofernes

3ch bin bes Weins worben zu voll, Der Ropf ber ift mir worben toll; Bagao bu, mein lieber Anecht, Lug bu, verwahr bie Zelten recht.

## Vagao.

Schlafend nur ruhig, feind zufried, Meins Amts will ich vergeffen nit.

Nachdem Alles, bis auf Jubith und ihre Magd Abra, sich entsernt hat, sleht Jubith zu ihrem Gotte, ihr Kraft zu ber That zu verleihen. Dann sagt eine Anmerkung: "Hie zwischen soll man in der Stadt die Wacht blasen"; und während dem trägt Judith, welche abgegangen war, das Haupt des Holosernes aus dem Zelt, und indem sie's ihrer Magd übergibt, gibt sie ihr Anweisung, wie sie jetzt heimlich das Lager verlassen wollen. — Auch die noch solgenden Scenen, der Alarm im Assirischen Lager, der Kampf der

Juben und ihr Sieg, sind mit Lebendigkeit und mit wirklich bramatischem Gefühl vorgetragen.

Reiner ber spätern Augsburger Dichter hat Sixt Bird erreicht, auch nicht Sebaftian Wild, von welchem wir ein Dugend Stücke haben, von benen mehrere geistlichen Inhalts sind, aber im Stil sich nicht über die mittelmäßigsten ber ältern Bassionsspiele erheben.

Neben den Aufführungen der hier besprochenen Stude burch die Meisterfänger und Handwerker nehmen in Nürnberg fowohl wie in Augsburg bie Schüler vorftellungen bas ganze Jahrhundert hindurch ihren Fortgang. Und wenn auch bei diesen Exercitien der erste 3wed die Uebung in der lateinischen Sprache war, so läkt fich boch nicht vertennen, daß auch von diefer Seite ber bas Intereffe am öffentlichen Schauspiel gefördert und ausgebreitet murbe. Sixt Bird in Augsburg batte mehrere feiner Schaufpiele nur lateinisch geschrieben, und auch aus Rürnberg wiffen wir, daß g. B. ber "Hecastus" bes Macropedius, nachdem ihn Rappold überfett hatte, 1550 auch lateinisch "burch etliche Knaben" bargestellt wurde, während auch hier wie aller Orten Terenz immer wieber zur Aufführung tam. In Rurnberg begannen die Schülervorftellungen ichon im Unfange bes 16. Jahrhunderts, und fie fanden nicht nur in ben Sälen ber Schule statt, sondern auch in Brivathäusern, wo man fie ausdrücklich verlangte. Im Jahre 1543 wurde ben Schülern eine Komöbie zu spielen gestattet, baran aber bie Bedingung geknüpft, daß fie keine Trommeln und Bfeifen babei brauchen follten. Seltsamer klingt es, wenn ihnen einige Jahre später, als fie "beim Rappold in der Regimentsftube" eine lateinische Komödie aufführen durften, bedeutet wird, barauf zu febn; bag tein frembes Gefindel fich bazu

bränge. In den Häusern, "wo man's begehrte", erhielten sie eine kleine Summe als Honorar; aber auch dem Lehrer, der das Arrangement des Spiels übernommen hatte, wurde eine Gratisication dargereicht, wie z. B. Sixt Birck in Augsburg, der auch zugleich der Dichter war, einmal für eine solche Aufführung 2 Gulden erhielt, während die Schüler sich in die Summe von 6 Gulden zu theilen hatten. Eine solche Summe ward schon als eine sehr anständige Remuneration betrachtet.

Für die Handwerker, in deren Kreisen vorzugsweise die Meistersingkunst gepflegt wurde, bildete schon diese Beschäftigung mit der edeln Poeterei die natürliche Verbindung mit dem Theater. Besonders gilt dies von Augsburg, wo die Meistersänger mit den Schüleraussührungen concurrirten und mit ihren theatralischen Vorstellungen aus einem Local in das andere übersiedelten. So spielten sie 1540 im St. Martinskloster, und als sie dies Local an die Schullehrer abtreten mußten, wurde ihnen das sogenannte "neue Tanzhaus" bewilligt. Die Schulaussührungen sanden ebensalls öffentlich statt, erst in Sälen von Klöstern, dann in dem sogenannten Ballhaus, und endlich in einem Saale unterhalb der Bibliothek.

Bei den Aufführungen, welche die Meisterfänger veransstalteten, wurde die Einrichtung der Bühne nach dem mehr oder minder complicirten Stücke bestimmt. Als sie in Augsburg um die Bewilligung des "Tanzhauses" petitionirten, und zwar für die Tragödie von "Fortunatus Wunschseckl" und für die "unschuldige Genoveda" (beides vermuthlich die Hans Sachs'schen Stücke), machten sie dabei besonders geltend, daß in den genannten Stücken "der Personen so darin gebraucht werden sollen, ziemlich viel sind". Auch später baten sie für ein Passsonsspiel um das Tanzhaus, "weil eben der Personen viel, und sich solche Comedi ohne eine Prugg nit

halten ließe", indem man dabei nicht nur auf, sondern auch unter der Pruggen (d. h. dem erhöhten Podium) zu handeln habe. Man sieht hieraus, daß man das ehedem auf dem Marktplatz befindliche und getheilte Bühnengerüst auch für den geschlossen Raum anwendete, sobald solches durch das Stück, namentlich durch die Mitwirkung von Teuseln oder von den himmlischen Gestalten gesordert wurde.

In Nürnberg hatten bie Meifterfänger nach Ginführung der Resormation zunächst die Marthatirche bewilligt erhalten, und fie hatten nahezu ein Jahrhundert lang die= felbe wiederholt benutt, bis fie ihnen im Rabre 1614 ent= nogen wurde. Aukerdem aber waren innerhalb biefes Reitraums noch mehrere andere Localitäten jum Aufführen von Romöbien benutt worben. In ben Protofollen bes Nürnberger Rathes find bei ben Bewilligungen von theatralischen Aufführungen auch ftets bie verschiebenen Localitäten bezeichnet, welche von hans Sachs und noch mehreren andern Unternehmern für die Aufführungen verlangt wurden\*. Sans Sachs war nicht nur ber unermüblich thätige Dichter, ber auch felbst bei den Aufführungen mitspielte, sondern er war babei auch felbst Theaterbirector. Er hatte für alle neu zu arrangirenden Aufführungen jedes Jahr die Benehmigung bes Rathes einzuholen, welcher gleichzeitig über bie aufzuführenden Stude bie Cenfur übte. Er hatte bie neu verfaßten Stude jedesmal erft bem Rathe ber Stadt vorzulegen. Es tam babei auch vor, daß ihm die Erlaubniß



<sup>\*</sup> Ich verwarte biefe Mittheilungen aus ben bisher noch nicht verwertheten Rurnberger Rathsprototollen ber Güte des Geren Dr. Loofe, Director der Realfchule in Meißen. Obwohl berfelbe feine für die Beurtheilung der Theaterverhältniffe jener Zeit höchst wichtigen Ermittelungen felbst ausführlich zu veröfsentlichen gebentt, so hat er mir bennoch mit dankenswerther Liberalität die Benutzung seiner aus den Protosollen gemachten Auszuge freigestellt.

aus politischen Rücksichten verweigert wurde, "um nicht Aergerniß zu geben", wie es im Rathsbescheid von 1557 bezüglich feines Schauspiels von ber "Königin von Frantreich" heißt. Aber bem Rathe war es auch ärgerlich, daß auweilen der Kirchenbesuch unter den Aufführungen zu leiden batte, indem das Bublikum schon vorher zu den Bläten fich brängte, mahrend noch die Nachmittagspredigt stattfand. Bang Sachs im Dominicanerflofter fpielte, wurde ihm beshalb bei Strafe anbesohlen, darauf zu fehn, daß das Publikum nicht vor Beendigung ber Predigt Ginlaß erhalte. Eintrittsgelb durfte nicht mehr als 2 Areuzer betragen; auch follte er zur Spielzeit, die gewöhnlich nach Lichtmeß begann und bis zur Fastenzeit bauerte, nicht häufiger als zweimal in der Woche spielen. Ginmal wurde ihm gestattet, "feine zwei Stude" bon Reujahr ab bis zum "weißen Sonntag" au fpielen: es wurden also bie nämlichen Stücke in solchem Reitraum bäufig wiederholt.

Wie groß um die Mitte des Jahrhunderts in Rurnberg die Lust am Schauspiel war, mag man baraus ertennen, baf amischen ben Bans Sachs'schen Borftellungen auch noch immer andere Unternehmer spielten. Nahren 1549 und 1550 waren sogar Rtaliener (auch als "welsche Spielleute" bezeichnet) anwesend, welche Komödien mit Springfünsten executirten. Unter den Rürnberger Sandwerksgenoffen war namentlich ein Mefferschmied Georg Frölich in bem Zeitraum von 1556 bis 1565 febr thatig im Arrangiren von Komödien; ferner die Zunft der fogenannten "Briefmaler", welche auf einzelne Blätter farbige Bilber, meift biblifchen Inhalts, malten und für Rinder oder für die nieberen Bolksklaffen verkauften. Außer der St. Marthakirche und im Dominicanerkloster werden unter den Spiellocalen auch befonders die Gafthoje jum Goldenen Stern, jum Gol= benen Schwan und jum Beilsbronner Sof genannt.

Der letztere war für die Borftellungen befonders gefucht und beliebt. Die zwei langen, im rechten Winkel gegeneinander stehenden Gebäude dieses Sasthauses bilbeten einen Hof, auf welchem die Bühne sehr zweckmäßig errichtet werden konnte, indem beide Flügel des Hauses mit den zahlreichen Fenstern und umlaufenden Galerien Raum für sehr viele Juschauer gaben.

Bei der jetzt gewonnenen Kenntniß aller damals in Nürnberg für die Schauspielaussührungen gebrauchten Locale ist es von besonderer Wichtigkeit, daß in dieser Zeit niemals mehr von Aufführungen auf der Straße oder auf öffentlichem Markt die Rede ist, sondern immer nur von umschlossenen Käumlichkeiten. Daß es trotzem im Publikum nicht immer sehr ruhig zuging, sagen uns die in den Prologen zu den Stücken immer wiederholten Ermahnungen, ruhig und ausmerksam zu sein. Manchmal steigerte sich die Dringlichkeit solcher Ermahnung auch zur entschiedenen Grobheit, worin allerdings die Schweizer Dichter allen Andern überlegen waren.

Ueber die Leute, welche in Kürnberg die Komödien agirten, sind uns in einer Schrift aus dem vorigen Jahrhundert einige erwähnenswerthe Mittheilungen gemacht worden\*. Es ist darin u. A. gesagt:

<sup>\*</sup> Wills Abhanblung "Geschichte ber Kürnbergischen Schaubühne" im "Historisch-biplomatischen Magazin" zc., Kürnberg 1781.— Es ift spaßhaft, wie alle nachfolgenden Schriftsteller, welche von jener Zeit sprechen, die von Will hier zuerst genannten "Tüncher, Dachbecker und Bürstendinder" immer wieder aufmarschiren lassen; wie aber die andern Nachrichten Wills über Kürnbergs ältestes Theater lückenhaft wiederholt, durch falsche Zusammenstellung einzelner Sähe und durch willfürliche Zusähe dermaßen verunstaltet wurden, daß sich daraus endlich die Mythe von einem im Jahre 1550 errichteten Schauspielhaus bildete. Daß dies angebliche und, wie Ed. Devrient in seiner "Geschichte der beutschen Schauspielsunst" berichtet, von der Zunst der Meisterfänger in Kürnberg erbaute "erste Schauspielhaus"

"Die ältesten Schauspieler, und noch zu Hans Sachsens Zeiten, waren zwar lauter geringe und gemeine Leute, Tüncher, Dachbecker, Bürstenbinder und dergleichen, größtentheils Meistersänger. Doch hat man Nachrichten, daß sie ihre Person zum Theil vortrefflich spielten. Ein gewisser Häublein war Meister in den kläglichen Kollen und brachte alle Zuschauer zum Weinen. Der Teisinger war ernsthaft, und sehr geschickt, den Türkischen Kaiser oder gar den Teusel vorzustellen. Der Perschla, ein junger Mensch und Bürstendinder, spielte eine Jungsrau so gut, daß es ihm keine Weibsperson zuvor that" — u. s. w.

Schon aus den Schauspielen des Hans Sachs ist zu ersehn, wie der Dichter immer mehr darauf bedacht war, den Worten auch die der Situation und dem Sinn der Worte entsprechenden Geberden vorzuschreiben. In diesen seinen beigesügten Vorschriften heißt es u. A.: "setzt sich", "neigt sich", "schlägt die Händ über den Kops zusammen", "geht traurig ab", "eilends ab", "umsahen einander" und dgl. mehr. So konnte er in seinem Vorwort zum dritten Bande auch mit Recht bemerken, daß er die Stücke hier "mit Worten und Geberden an den Tag gestellt" habe.

Naiv wie die Stücke und wie die Spielweise der Leute, war natürlich auch das scenische Arrangement. Sehr interessant ist in dieser Beziehung eine Stelle in einem etwa um 1534 in Nürnberg erschienenen Stück, indem der anonyme

thatsächlich nicht existirt hat, wird der Leser schon aus den oben von mir gegebenen Nachrichten über die von den Meistersängern in Rürnberg und in Augsburg benutzten Localitäten schließen können. Auf die wirklichen ersten "Schauspielhäuser", welche in Deutschland erst im 17. Jahrhundert entstanden, sowie auf das auch zu Komödien benutzte und erst 1628 erbaute "Fechthaus" in Kürnberg komme ich später zu sprechen.

Dichter hier selbst die Dürstigkeit der Scenerie ironisirt. Das Stück behandelt die Geschichte der Susanna, und nachdem im Prolog auf den Garten hingewiesen ist, in welchem die Handlung jett beginnen soll, heißt es:

> Diefer Gart ist gar hübsch und schön, Bon Kräutern und viel Bäumen grün, Welchen, so euch zu sehn gelüst, Gar scharfe Brillen ihr haben müßt.

Wenn aber auch von vollständigen Decorationen noch keine Rede sein konnte, so wurden doch außer ben zur Action nöthigen Requisiten auch einzelne Decorationsstücke, Bäume, Bäufer, Thurme u. dgl. gebraucht. Für das Coftum wurden erft in späterer Zeit von den Dichtern genauere Borschriften gemacht, die aber jedenfalls auch für die frühere Beit schon anwendbar find. Daß ber herrgott in schönem langen Talar, in ber hand ein Scepter, und mit langem weißen Bart erschien, die Engel mit golbenen Beiligen= scheinen, die Teufel mit Gesichtslarven, das Alles versteht fich von felbst. An ein historisches Zeitkostum war natürlich nicht zu denken, weder bei ben biblischen noch römischen und andern Stoffen. Wohl aber waren einzelne Nationalitäten in der Kleidung angedeutet, was namentlich von der tür= fifchen und römischen gilt. Bur Unterscheibung gewiffer Stände genügten oft einzelne Attribute; arme und gemeine Leute waren von den vornehmern in der Kleidung genügend auffällig unterschieden, die Könige gingen stets mit ber Krone auf bem Saupt einher, die Ritter mit Belm und Schwert u. f. w.

Bei ber außerorbentlichen Menge von Schauspielen, welche Rürnberg, allerbings zum weitaus größten Theil

Hand Sachs, hervorbrachte, ift es bemerkenswerth, wie wenig von dieser Fülle auf die benachbarten deutschen Gebiete sich mittheilte, wie schwach besonders die Anregung und Bewegung nach dem süd öftlichen Deutschland war. Es sland dies aber ganz im Verhältniß zu den ungleichen Fortschritten, welche die Resormation in den verschiedenen Landestheilen machte.

In ichlefischen Städten, insbesondere in Breglau, murben awar einige biblifche Komödien aufgeführt, aber erft in späterer Zeit kommen ein paar nennenswerthe Schausvielbichter vor. Dagegen ift aus Bartfelb in Ungarn bereits aus bem Jahre 1559 eine "Sufanna" zu verzeichnen, von einem protestan= tischen Schulmeifter Leonhardt Stodel. Es ift ein Stud von leidlich gutem Aufbau und in gebildeter Sprache. fonders ausführlich ift barin die Gerichtssitzung behandelt: fie allein füllt anderthalb Acte des Studes und findet unter bem Borfige bes "Brators" und unter Mitwirfung von vier "Affefforen" ftatt. Im Prolog zu bem Stude fpricht ber Berfaffer von bem Nugen, ben uns bie Uebung in ber Lateinischen Sprache bei folden Spielen bringen würde; ba aber jest zu Wenige ber lateinischen Sprache kundig feien, so habe er im Interesse der allgemeinern Berständlichkeit fich bequemen muffen bas Spiel in "gemeiner" Sprache zu fchreiben.

In Wien kommt auch in dieser Zeit schon ein Dichter vor, welcher für das Schauspiel mit Eiser thätig war: Wolfgang Schmelzl, Schulmeister "zum Schotten". Angeweht von dem Geiste der neuen Zeit, suchte er durch seine Schauspiele für Bildung und Gesittung zu wirken. Seine Stücke, etwa ein halbes Dutzend, erschienen in den Jahren von 1540—1545 und er ließ sie von seine Schülern aufsühren.

Die biblischen Geschichten, die er bearbeitete, maren Judith. ber verlorne Sohn, David und Goliath u. a. m. Schmelzl behandelte die Stoffe gang naiv im Localton feiner Zeit. In erster Linie Schulpoet, der auf Zucht und Ehr= barkeit der Jugend bedacht war, fand er auch Anklang bei Hofe, wo er einzelne Aufführungen veranstaltete. muthliche Ton, ben wir aus ben Schauspielen bes Sans Sachs kennen, war auch bei Schmelgl vorherrschend. tonnte aber nicht wie Jener einen Ginfluß auf größere Rreife des Bolkes gewinnen. Schon burch feine pabagogischen Zwede hatte er fich selbst bas Gebiet seiner Thätigkeit enger Und diese Grenzen zu überschreiten, würde ihn schon die Rivalität der Geiftlichen, gang besonders der Jefuiten, verhindert haben, welche, im Befige aller äußern hilfsmittel, jest um fo eifriger bemüht waren, burch pomphafte öffentliche Aufführungen sich ihren Ginfluß auf das Bolf zu erhalten.

Was in Süddeutschland für das Schauspiel der Resormationsepoche sonst noch, außer von den schon Genannten, geleistet wurde, wird durch die enorme Thätigkeit des Hans Sachs in Schatten gestellt. Sein Ruhm hatte sich von seinem engern heimathlichen Boden auch auf weitere deutsche Gebiete ausgebreitet. Aber als eigentliches Borbild konnte er schon deshalb keinen größern Einfluß haben, weil gerade das, was für das Schauspiel am meisten noch zu lernen war, richtigere Erkenntniß des Dramatischen und technische Geschicklichkeit im Scenendau und in der ganzen theatralischen Anordnung des Stosses, auch dem treuherzigen Kürnberger Poeten sehlte. Was ihn dagegen, neben manchen andern Borzügen, über seine Zeitgenossen, neben manchen andern Borzügen, über seine Zeitgenossen erhebt, ist der Umstand, daß gerade Er, der von dem sittlichen Werthe der Resormation so tief durchdrungen war, wie irgend Einer, in diesem

Geifte wirkte, ohne sich in seinen Schauspielen zu directer Polemik oder zu jener evangelisch-theologischen Didaktik verleiten zu lassen, welche man in den nächsten Abschnitten kennen lernen wird. Weil aus Hans Sachs vor Allem der gesunde Sinn und das Herz des Bolkes spricht, steht er auch als der eigentliche Volksdichter des Jahrhunderts der Resormation unvergleichlich da.





## Biertes Capitel.

## Politische Inmbolik und Moralitäten.

och lange Zeit vor der allgemeinen Ausbreitung, welche as von dem belebenden Hauche der neuen Zeit hervor= gerufene beutsche Schauspiel gefunden hatte, wurde in Paris ein Spiel gehalten, welches bereits das gewaltige Ereigniß ber Kirchenreformation in großen Zügen symbolisch dargestellt hatte. Wir kennen leider nicht den ganzen Text diefes merkwürdigen Spiels, sondern nur Beschreibungen des Inhalts. welche im Rahre 1524 erschienen sind, und welche von der "Comedia" (in einem andern Drucke heißt es "Tragedia ober Spiel") berichten, die "im Königlichen Saale zu Baris" geipielt worden. Gin Holgichnitt auf dem Titelblatte der Beschreibung zeigt ben Papft umgeben von Cardinalen und In der Mitte des Salbfreises brennt andern Geistlichen. ein Reuer, welches von andern Bersonen, darunter Luther als Mönch, geschürt zu werden scheint. Der Inhalt bes Spieles felbst ift in Rurge folgender:

Buerft erscheint in dem Kreise der geiftlichen Burden=

trager ein Mann, welcher Reuchlin barftellt. Das Feuer in der Mitte des Halbtreises glimmt nur schwach und ift von Afche überbeckt. Da entfernt Reuchlin mit einem Steden etwas von der Asche, so daß die Glut darunter mehr ficht= bar wirb. Darauf tommt Erasmus von Rotterbam. Da biefer, heißt es in ber Schrift, "ben Bischöfen wol verwandt mar", wollte er "bie Sache Chrifti nicht ernft angreifen, rieth beiden Barteien und widerrieth" 2c., und wurde von den Cardinalen, die ihn gern als Berfechter ihrer Sache hatten, in großen Ehren gehalten. Danach tam Sutten, hielt fehr zornige Reben gegen die Berfammlung, nannte ben Bapft den Antichrift u. f. w., schürte darauf das Feuer der= maßen, daß die Glut und hige größer wurde. großen Born feiner Rebe fiel er todt gur Erbe, worüber die Versammlung febr erfreut war. Zulett "ging in den Saal einer in einem Narren-Rleid, nämlich einer Mönchskutte, den man ben Luther nennet". Diefer brachte noch Holz berbei, warf es in die Glut und erregte damit ein heftiges Feuer, bas nicht nur ben Saal, sondern die ganze Welt erleuchtete. "Und damit stahl sich diefer wunderbarlich Münch aus dem Saal". Hierauf jolgte nun eine Unterredung des Papftes mit den Cardinalen, die damit schlieft, daß der Bapft, um bas Feuer zu bämpfen, daffelbe als Teufelswerk zu beschwören sucht, benjenigen verflucht, ber es angezündet u. f. w. Da aber das Alles nichts fruchtete, wurde der Papft so zornig, daß er feinen Geift aufgab. "Derhalben nach Boll= endung biefes Spiels ift jedermann ju Belächter beweget morben".

In einem andern Berichte wird ein Spiel ganz ähnlichen Inhalts als Pantomime geschildert. Nach der davon gegebenen Beschreibung wäre dieselbe nur in einem Punkt von dem erstern Spiel abgewichen. Nach Reuchlin und Erasmus von Rotterdam wäre sogleich Luther erschienen, wodurch also Hutten wegfiele. Dagegen, heißt es, sei nach Luther "ein Kriegshelb in kaiserlichem Schmuck" erschienen, der mit dem Schwert in den brennenden Holzstoß schlug, wodurch die Flammen aber noch gewaltiger geworden seien, worauf der Bezeichnete sich zornig wieder entsernt habe. "Ein Jeder begriff, daß dieser Held den Kaiser Karl selbst bedeutete". Ob es sich nun bei diesen beiden Beschreibungen um ein und dasselbe Spiel handelte, oder ob jene angebliche Pantomime erst jener dramatisch symbolischen Darstellung nachgebildet wurde, möge dahin gestellt bleiben\*.

Wie man gleich in der ersten Zeit der Resormation die großen Vorgänge, welche Aller Gemüther bewegten, die Ereignisse des Tages in ganz realistischer Darstellung auf das Schaugerüst brachte, haben wir schon bei den ersten Schweizer Fastnachtspielen des Riclaus Manuel ersahren. Auch noch in weiter vorgeschrittener Zeit, als bereits die Dramatisirung biblischer Stoffe vorwiegend das neue Schauspiel beherrschte, kommen doch noch vereinzelte Dichtungen vor, in welchen die dramatische Form wohl zur schärfsten Satire gegen das Papstthum benutzt wurde, aber in so kühnen symbolischen Darstellungen, daß wir dabei kaum an einen theatralischen Zweck benken können.

Die hervorragenbste Dichtung biefer Art ist "Der neue beutsch Bileamsesel". Weber von biesem Stücke, noch von einem zweiten politisch-satirischen Schauspiel, unter dem Titel

<sup>\*</sup> Die Pantomime wird von Gottscheb (im 2. Theil bes "Röthigen Borrath") mit dem Hinweis auf ein im Jahre 1664 ersschienenes Buch des Jesuiten Masenius erwähnt und soll vor dem Kaiser Karl V. dargestellt worden sein. Wo? ist nicht gesagt. Daburch würde die Deutung des oben beschriebenen Kriegshelden noch unwahrscheinlicher sein, und beruht die Angabe sehr wahrscheinlich auf einer Berwechselung mit Hutten. Was es mit dem "Saal zu Varis" für eine Bewandtniß hat, bleibt gleichsals zu errathen übrig

"Ein frischer Combist", kennen wir die Berfasser, noch wissen wir genau, in welcher Zeit sie erschienen sind; boch werden sie ungesähr in dem Zeitraum von 1524—1540 entstanden sein.

Dem "beutsch Bileams Cfel" ist ein Gebicht, überschrieben: "Manes Huttenii an die Teutschen" angehängt. Wahrscheinlich erschien die Dichtung zuerst beim Ausbruch eines der Kriege gegen Frankreich, vielleicht um 1527\*. Biel . später kann es nicht entstanden sein, da in dem Epilog der Manen Huttens noch der Kaiser Karl zum Schutze der resormatorischen Bewegung ausgerusen wird:

> Darum all Fürften ich vermahn, Den eblen Carolum voran 2c.

In der gewaltsamen Symbolik dieses Spiels ist die Hauptperson der Esel oder die "Cselin", auf welcher Christus in
Jerusalem eingezogen, welcher aber außerdem eine Personisizirung Deutschlands bedeutet, die verwandelte Germania,
welche vom Papst zu Schanden geritten werden soll, schließlich aber durch Christus und seine Jünger besreit wird. Daß
die Eselin als dramatische Person agirt, sogar einige lange
Reden hält, beweist schon hinlänglich, daß von einem theatralischen Zweck des wunderlichen Spiels keine Rede sein
kann\*\*. Tropdem ist die dramatische Form — selbst in der Act- und Scenentheilung — durchaus sestgehalten. Als am
Schlusse der Papst wieder den Esel reitet, während von der

<sup>\*</sup> Gobeke in seiner Ausgabe bes "Gengenbach" vermuthet, baß es sich um ein alteres Stud hanble, welches um die Zeit des Tribentiner Concils (1545) einer neuen Bearbeitung unterzogen sei.

<sup>\*\*</sup> Der Berfaffer kannte noch nicht Shakespeare's "Sommernachtstraum", wo bei ber Aufführung von Phramus und Thysbe auf des Theseus Frage: "ob wohl der Löwe auch sprechen werde?" Demetrius antwortet: "Warum sollt es ein Löwe nicht können, da so viele Esel es thun".

andern Seite Christus und die Jünger mit einem Heere heranziehn, um die Feinde zu schlagen und den Esel zu bestreien, wird der Esel gegen den Papst störrisch:

Papft.

Der Esel will nit fort mehr gahn, Er hat noch nie so schen gethan.

Gfelin.

Ich werd bich nicht fort tragen mehr, Da vorn kumpt mein Erlöfer her.

Paulus.

Ber her, lieben Bruber, her!

Papft.

O weh, bas ift eine boje Mahr.

Die Feinde werden geschlagen, was man nur durch die sol= genden Worte des Paulus ersährt:

> All über ben Felsen hinab, Daß man nit seh mehr Stüb und Stab.

Chriftus gebietet dann der befreiten Germania, die Gelshaut abzulegen, und wieder Menschensinn zu haben. Dann spricht Germania eine Danksagung zu Gott, worauf der Spilog das Stud beschließt.

In dem andern Stück, betitelt: "Ein frischer Comsbist, vom Papst und den Seinen etwan über Teutschland eingesalzen", sind die Borgänge durchaus realistisch behandelt, und so undramatisch auch das Ganze ist, so kann doch bei diesem die Möglichkeit einer theatralischen Aufsührung nicht unbedingt ausgeschlossen werden. Daß der Versasser an die Aufsührung dachte, kann man schon daraus entnehmen, daß in den Prologen zu dem Spiel (sie werden von einem Karren, ein paar Edelknaben und vom Herold gesprochen) die übliche Ermahnung an die Zuschauer, "drum schweiget still" mehrmals wiederholt wird.

Der Papst hat allerlei Fürsten und Kriegsvolk zusfammengerusen, angeblich "um dem Türken zu wehren", in Wahrheit aber, um — wie man vermuthet — über Deutschsland herzusallen, denn

Die Lutherischen Haufen groß, Die thun ihm mehr benn Türken Stoß.

Der erste Act enthält nur verschiedene Gespräche zwischen Bauern mit Pfaffen und Bürgern. Der zweite Act versetzt uns dann in die große Bersammlung, die der Papst berusen hat. Der Kanzler ermahnt erst Alle zu strengster Bersichwiegenheit über das was hier verhandelt wird und schließt:

Wer nit hrein hört, ber bleibe braus.

Nach einer langen Rebe bes Papstes, in welcher er die Bilfe ber Fürften gegen die junehmende Gefahr ber Reformation anspricht, folgt die zweite Scene, in welcher ber Rangler Ginen nach dem Andern befragt, von Jedem aber abichlägig beschieben wird: erft vom Raifer, welcher wohl bereit-ift, gegen die Türken in den Krieg zu ziehn, aber fein Land in Frieden halten will; bann folgt "teutscher Bergog", bann "welfcher Bergog", bann auch ber Gibgenog\* und Nachdem fo alle Bemühungen des ber "Kriegsmann". Ranglers sich als vergeblich erwiesen, folgt noch (als letter Act) eine kurze Scene, die wohl bemerkt zu werden verdient. Civis (als der Bertreter des Burgerthums) beschließt, den "Beffen" aufzusuchen, weil ber Alles fo wohl anrichte. Da kommt auch gleich ber "Heß" (als ber Reformationsfürft) berbei, sagt bem Civis, er moge nur zu ihm kommen "gen Hoff", da wolle er feine Meinung hören. Danach beschließt



<sup>\*</sup> Diefe Mitwirfung bes Eibgenoffen lagt allerbings auf ben Schweizer Ursprung schließen. Ob aber bas ursprüngliche, hier nur in neuerer Bearbeitung (etwa um 1540) vorliegende Stud bis auf Gengenbach (wie Göbeke meint) zuruckzuführen sei, ift boch sehr fraglich.

ber Ehrenhold das Stuck, indem er constatirt, daß die bösen Anschläge zu Schanden geworden, daß der "Gumbist" (Rohl) wieder vom Feuer genommen sei.

Gerade das gänzlich Untheatralische ber beiben hier besprochenen Komödien, namentlich des "Bileams-Esel", beweist, welche große Bedeutung und Popularität das dramatische Wort in dieser Zeit erlangt hatte, indem man selbst die unmöglichsten Dinge doch wenigstens in die dramatische Form zu zwängen bemüht war.

Eine gang andere Bebeutung aber für bas lebenbige Schauspiel hatten jene Stude, in benen bie allgemein moralifirende Tendeng burch Silfe allegorischer Gestalten zum Ausbruck tam. Die sogenannten "Moralitäten", welche in Frankreich entstanden und welche besonders in England eine große Ausbreitung erlangten, hatten fich in Deutschland nicht in gleicher Weise wie in jenen Ländern Allerdings hatten sich auch bei uns schon früh= entwickelt. zeitig in die Dofterien und fpater in die Schauspiele ber Reformationszeit vereinzelte Allegorien eingemischt, welche moralische Begriffe zu personifiziren hatten, und als solche Figuren die anschaulichen Motive für die Sandlung bilbeten. Schon die Engel und Teufel waren eigentlich diefen Allegorien beizuzählen, und zu ihnen gesellten sich zuweilen noch bie Versonifigirungen verschiedener Tugenden. Aber zu einer folchen Berrichaft, wie in England noch in der erften Balfte bes 16. Jahrhunderts die moralities oder moral plays ge= langten, konnte es bei uns biefe unerquickliche und unbramatische Richtung des Schauspiels nicht bringen. Erft um 1540 tamen bei uns ein paar berartige Schaufpiele in Aufnahme, und zu biefen war bie Anregung durch ein engli= iches moral play gegeben.

Charakteristisch ist dieser Fall noch dadurch, daß die beiden bedeutendsten Beispiele dieser Gattung lateinisch

geschriebene Schauspiele niederländischer Dichter waren, und daß diese Stücke erst aus den lateinischen Schulkomödien sür das deutsche Schauspiel bearbeitet wurden. Rur wegen dieses letztern Umstandes, und wegen des Einflusses, den sie zum Theil auf das deutsche Bolksschauspiel gewannen, haben diese lateinischen Stücke ihren Plat in der Geschichte des deutschen Theaters zu beanspruchen. Die beiden Schauspiele sind: Der "Homulus" von Diesthemius und der "Hecastus" von Macropedius.

Che "Homulus" fich in Roln in beutscher Sprache verständlich machen konnte, hatte er sich den Weg durch drei andere Sprachen zu bahnen. Das ursprüngliche (englische) Original ift bas moral play "Everyman", aus bem erften Biertel des 16. Jahrhunderts, und es war dies in der That die bedeutenoste und epochemachenoste Moralität des englischen Theaters. Die Hauptfigur bes Stückes, Everyman (b. h. Jedweder oder Jedermann), bedeutet den Menichen im Allaemeinen, wie er burch bie Sunde und durch die Gefahren und Berfuchungen des Lebens schließlich durch die Erkenntniß Bottes zur Seligkeit gelangt. Diefer menfchliche Lebenslauf ift mit Silfe einer langen Reihe allegorischer Gestalten vorgeführt, welche die verschiedenen moralischen Begriffe, Leiden= schaften, Laster und Tugenden zu personifiziren haben. niederländische Dichter ift von jenem englischen Original mehrfach abgewichen; aber in der lateinischen Ausgabe, welche wieder erft eine Uebersetung aus dem Niederländischen war, ift auf bas englische Stud ausbrücklich hingewiesen, benn in einem vorgebruckten Diftichon wird u. A. bemerkt, daß der ehemalige Quilibet (nämlich Everyman), jest Homulus fei. Die bedeutende Erweiterung bes englischen Studes besteht u. A. auch in jenen Scenen, in welchen die Mutter Maria und Chriftus felbst erscheinen. Gbenso gehören auch die Teufel Larvicola und Crambarabus dem lateinischen Uebersetzer, noch wahrscheinlicher auch dem niederländischen Ori= ginal des Diesthemius an.

Der Kölner Buchdrucker Jaspar von Gennep, welcher 1536 auch bas lateinische Original gebruckt hatte, fühlte fich baburch veranlaßt, eine beutsche Bearbeitung beffelben zu unternehmen, welche benn auch in Köln 1539 öffentlich aufgeführt wurde. Danach verfah er bas Stud nochmals mit mehreren Buthaten, die er gang naiv andern Schauspielen entnahm, u. A. auch dem mittlerweile erschienenen "hecaftus" und gab jo bas Stud zunächst unter bem Titel "Der Sünden Lohn ("Loin") ift ber Tod" heraus. schon die in bas ursprüngliche Original eingefügten Scenen bes Mariencultus barthun, ift bies Diefthemius = Jaspar'sche Stud nicht in reformatorischem Sinne geschrieben: manche Stellen barin, namentlich eine Anspielung auf ben "neuen Baftor" scheinen fogar ausbrudlich gegen die neue Lehre gerichtet zu fein. Gine Darlegung ber Sauptzüge ber Sandlung moge einen ungefähren Begriff von dem feltfamen alle= gorischen Potpourri geben:

Homulus wird zunächst vorgeführt, wie er mit seinen Genossen (barunter auch ein Frauenzimmer Melusina) lustig und ohne Gottessurcht lebt. Ein Klausner ober "Walbbruder" kommt dazu, um ihn zu warnen; aber er verlacht bessen Worte und Rathschläge. Nach dieser Scenenreihe erscheint Gott und besiehlt einem Engel, dem Homulus ein beutliches Warnungszeichen zu ertheilen. Nachdem der Engel gesprochen, heißt es: "hier stoßt der Engel Homulum," — worauf Dieser spricht:

Ach Jammer, über Jammer groß, Woher kommt mir der harte Stoß. Ein Beul hab ich an meiner Seit, Daran ich große Schmerzen leib.

Nach diefem durch den Engel empfangenen handgreif=

lichen Monitum macht ihm fein Zustand so große Sorge, bağ er jum Doctor schickt. Diefer findet benn auch bes Homulus Buls fo bebenklich, bag er ihm kein langes Leben mehr in Aussicht stellt. Run tommt der Waldbruder wieber, und findet jest bei bem gefnufften Gunder ein williges Nachdem er aber gelobt hat, fich zu beffern, kommen feine frühern Genoffen wieder, und mit ihnen wendet er fich auch aufs neue dem frühern Leben zu. Danach erscheint nun wieder Gott und forbert nunmehr den Tod auf, fich ju homulus ju begeben und ihn ju ber großen Reife aufzusorbern. (Das englische moral play beginnt hiermit erft.) Nach einem langen Gefpräch zwischen Somulus und Tod ift der Erftere fehr gebeugt, und fucht nun feine Benoffen auf um fie zu bitten, ihn auf jener weiten "Reise" au begleiten. Alle versprechen ihm anfangs, daß fie nimmer= mehr von ihm weichen wurden; da fie aber gulet boren, was es mit biefer Reise für eine Bewandtniß hat, weichen fie jurud und verlaffen ibn: erft feine Genoffen Sans, Jörgen, Beter, bann auch feine Bettern Gerhardt und Dietrich. Der Erftere fagt:

> Es ift mir noch nicht gelegen, mitzugahn, Ich fürcht wir würden nit mit Shren beftahn.

Run wendet sich Homulus zu den verschiedenen allegorischen Personen; zunächst an "Reichthum", welcher aber gleichfalls ihn verläßt, und zwar unter Assistenz des Weibes von Homulus. Der Tod kommt nun mit einer dringenden Ermahnung und Homulus klagt ihm seine übeln Ersahrungen. Da tritt Moses hinzu und schrift ihm die zehn Gebote ein, examinirt darauf die Sünde, wie sich Homulus benommen habe. In seiner Verzweiselung rust nun Homulus die Tugend (Dügde oder Dügt) an. Diese aber antwortet ihm, sie sei durch seine Schuld sehr elend, krank und mißgestaltet. Aber sie habe eine Schwester, welche

Bekenntnig beißt, und Dieje murde ihm beljen. Befenntnik verweist ihn wieder zur Beichte, welche ebenfalls in Person erscheint. Und nun geschieht die Glorificirung bes Mariencultus, indem nach Bermittelung der Beichte fich Maria bei ihrem göttlichen Sohn für homulus verwendet. Nach der Zusage Jesu kommt der höllische Bote Larvicola und beschwert sich bei Gott über diefe unangenehme Wenbung, was aber natürlich fruchtlos bleibt. Damit ift jedoch Homulus noch nicht am Ende angelangt. Denn nun werben nochmals die Allegorien vorgeführt : Reichthum, Starkheit, Schönheit. Berftand, und fogar bie Fünf Sinne (wie im englischen moral play). Alle verlaffen ihn jest und da ber Tob wieder an ihn herantritt, spricht Bekenntnig bem Sterbenden ein Gebet vor. das er nachsvrechen folle. Er verfucht es, verliert aber dabei die Sprache, worauf nun Betenntniß die Tugend auffordert, in feinem Ramen das Gebet gu fprechen. Rach biefer gang finnreichen Wenbung (übrigens ein späterer Zusat Jaspars) endet bas Stud mit ein paar Reden der Tugend und Bekenntniß\*.

Es möge hier noch bemerkt sein, daß das Stück keine Acttheilung hat, und daß die, wie man aus obiger Stizze ersehn wird, ziemlich wechselvolle Handlung ohne Unterbrechung bis zum Schluffe fortgeht. Uebrigens muß man dabei dem Kölner Buchdrucker zugestehn, daß trot dieses Zusammenhäusens von Figuren und Scenen aus mehreren Stücken diese ausschweisende Allegorie im Ganzen doch mehr Fluß und Einheitlichkeit hat, als die meisten Schauspiele jener Zeit. Allerdings kommt es dem Stücke zu Gute, daß die ganze Allegorie sich auf einem neutralen Boden abspielt, daß also eine Borstellung vom Wechsel der Oertlichkeiten

<sup>\*</sup> In einer fpatern Ausgabe von 1554 folgt auf biefen Schluß noch ein fehr langer Appenbig mit firchlichen Gefängen und Gebeten.

hier gar nicht gesorbert war, und daß für die im himmel und in der Hölle spielenden Scenen jedensalls noch die alte breitheilige Mysterienbühne gute Dienste leistete.

Tropbem bleibt es erstaunlich, wie eine folche Anhäufung von Allegorien das Bolf unterhalten, wie man einer berartigen aus lauter Abstractionen componirten Sandlung mit Berftändniß folgen und fogar Gefallen baran finden konnte. Daß dies aber der Fall war, zeigen nicht nur die vielen wiederholten Ausgaben biefes Studes, fondern auch die mannigsachen Nachahmungen desselben \*. З'n Rölner Romödie "Joseph" wird vom Verfaffer darauf hingewiesen, daß er diese Uebersetzung unternommen habe, "weil der homulus fo viel Gifer und Fleiß unterm Bolke gefunben". Und ber Ginfluß, ben bie Moralität auch auf andere in Roln zur Aufführung gebrachte Stude geübt hatte, zeigt fich fogar in einem Kölner Faftnachtsipiel bom Jahre 1552, in welchem wir allegorischen Figuren, wie Veritas, Felicitas 2c. begegnen; und auch ber aus Gengenbachs "Zehn Altern" von Jasper wieder erweckte "Waldbruder" hatte immer wieder feine Weisheit an den Mann zu bringen.

Die zweite ber beiben Haupt-Moralitäten, ber in ber leitenden Ibee dem Homulus durchaus verwandte "Heca=ftus" von Macropedius (mit eigentlichem Namen Lankveld), wurde gleichfalls aus den Niederlanden importirt und erst aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen. "Hecastus" ift an sich keineswegs unbedeutender, als "Homulus", hatte

<sup>\*</sup> Die spätern Ausgaben bes Stückes, die meisten wieder unter bem ursprünglichen Titel "Homulus", sind sehr zahlreich und wurden — mit mehr oder weniger Abweichungen — dis über die Mitte des solgenden Jahrhunderts wiederholt. Der Joee nach verwandt, wenn auch selbständig in der Ausführung, sind u. A. der "Peccator conversus", und der "Miles christianus", sowie Dedetinds "Christlicher Mitter" (1590).

aber boch nicht ben großen Einfluß erlangen können wie biefer. Rur in der deutschen Bearbeitung durch Bans Sachs hat er weitere Berbreitung, sowohl in Deutschland wie in ber Schweiz gefunden, und wir wiffen von Aufführungen deffelben in Bafel wie auch in fachfischen Städten und felbst in Königsberg in Breugen. Sans Sachs, nach feiner Gewohnheit Alles fehr deutlich zu bezeichnen, hatte bem Titel Becastus noch die Bezeichnung des "reichen fterbenden Menschen" beigefügt und das Original mit einigen Alenderungen und Zuthaten versehn, welche jedoch das Ganze nur wenig alteriren. Fast gleichzeitig mit bem Sans Sachs'= schen Hecastus erschien ebenfalls in Nürnberg eine Uebersetzung von Rappold (1552), welche mit Hans Sachs fast durch= gebends übereinstimmt. Spätere Uebersetungen des latei= nischen Becaftus erschienen noch: bon Chriacus Spangenberg von Eisleben (1564), von Rebenftod in Frankfurt a. M. (1568) und von Schreckenberger in Strakburg (1589). ift anzunehmen, daß auch biefe in ben genannten Städten zur Aufführung gekommen find. Daß neben ben beutschen Aufführungen auch bas lateinische Original bargestellt wurde, meift von Schülern, haben wir schon in Nürnberg erfahren.

Wenn auch die Idee im Hecastus im Allgemeinen dieselbe ist, wie im Homulus, so unterscheidet er sich von seinem Borgänger dadurch, daß die im Homulus so übermäßig angehäuften Allegorien hier durch eine mehr realistische Handlung ersetzt sind. Bor Allem tritt die Familie des "reichen Mannes" sehr in den Bordergrund. Daneben spielen der Tod und der Teusel ihre wichtige Rolle, und von den sonstigen allegorischen Figuren sind nur die "Tugend" und der "Glaube" geblieben, durch deren Hilse schließlich die Seele des Gestorbenen dem Teusel entrissen wird.





## Fünftes Capitel.

# Das evangelische Schul- und Volksschauspiel in Sachsen.

dachdem die Schweiz mit dem von der Reformationsbewegung ganz und gar erfüllten Bolksschauspiel allen deutschen Landestheilen mit Sturmschritt vorausgeeilt war, sand die dramatische Resormationsdichtung in Sachsen im südwestlichen Deutschland wie auch in den Städten Augsburg und Nürnberg gleichzeitige Ausdreitung. Auf dem eigentlich heimathlichen Boden der Resormation in Sachsen, waren sast ausschließlich Theologen und Schullehrer ausseifrigste bestrebt, auch das Schauspiel als Mittel zu benutzen, um die große Masse des Bolkes für die Kirchenzeinigung zu begeistern. Luthers eigene schriftstellerische Thätigkeit hatte zunächst dem Bücherdruck eine rapid gesteigerte Ausdehnung gegeben\*. In dem einen Jahre 1528

<sup>\*</sup> Leop. v. Ranke (Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation) gibt nach Panzers Annalen eine Nebersicht von ber schnellen Steigerung in der Zahl der Bücher und Druckschriften. Im Jahre 1513 waren beren im Ganzen 35 erschienen, im Jahre 1518 bas Doppelte, und im Jahre 1520 bereits 208.

waren von den in Deutschland erschienenen circa 500 Drucksschriften von Luther allein 183 ausgegangen! Die Lebhaftigsteit der in Druckschriften verbreiteten religiösen Polemik sührte auch hier bald zu der eindringlichen Form der Dialoge.

Manche diefer in dramatischer Form geschriebenen Tendenzbichtungen waren denn auch mehr Streitschriften als wirkliche Schauspiele. Es gilt bies namentlich von ber "Tragebia Johannis buß auf bem unchriftlichen Concil ju Coftnig", welche 1537 in Wittenberg erschien, und als beren Berfaffer Johannes Agricola von Gigleben bezeichnet wurde. In einer durch dies Schauspiel hervor= gerusenen Gegenschrift — auch in der Form dramatischen Dialogs - begegnen fich nämlich Luther und Melanchthon, und Ersterer fragt: "Magister Philippe, habt ihr bie neue Tragedia von Johann Suffen in Druck gegeben?" Worauf Philippus erwidert: "Ich höre sagen, es habs Magister Agricola von Eisleben gethan." Und in berfelben Schrift fagt ber Berfaffer u. A.: es sei ihm mitgetheilt worben, daß diese Tragedia von huß oft in Torgau "öffentlich gespielt" worden fei, welches er aber nicht glauben könne; erftens, ba ber Berfaffer felbst nichts bavon fagt, und bann auch wegen der darin enthaltenen Angriffe "gegen fo viele hohe herren". Mehr aber noch muß die ganze Form diefer angeblichen Tragodie entschiedene Zweifel gegen eine ftattgehabte Aufführung erregen. Rur ein paar Stellen aus bem Stude mögen von dem bramatischen Charafter ber "Tragodie" einen Begriff geben.

Unter ben 38 Personen bes in fünf Acte getheilten, aber verhältnißmäßig kurzen Spiels, befinden sich: der Papst, König, Patriarch von Constantinopel, der Cardinal von Florenz, elf Bischöse, der Psalzgraf, Burggraf von Kürnberg, Psassen, Wönche 2c. — Im dritten Act, bei Berathung der Cardinale, spricht der Cardinal von Florenz seine Meinung

bahin aus: Man möge Huß wegen seiner Beredsamkeit gar nicht zu Worte kommen lassen und ihn unverhört verurtheilen. Rach dieser Rede heißt es: "Als solches der Rotarius Petrus höret, soll er von Stund an aus dem Pallatio lausen und solchs dem König ansagen" u. s. w. Actus quintus bezinnt mit solgender Vorschrift: "Der Landonensis Bischof soll den folgenden Sermon aus der Kanzel thun. So er aber zu lang wäre, so mag man ein kurz Argument daraus begreifen."

Hiernach folgt ber "Sermon" in Proja, feche Druckfeiten lang. Als Huß zu sprechen versucht, heißt es:

"Da follen die Cardinäle und Bischöfe allzumal die Köpfe schütteln und schreien du Ketzer,
schweig stille. Alsdann soll Johann Huß auf seine Knie
sallen, und mit ausgehobenen Händen zu Gott also beten:.."
- Nach dem letzen Gebet heißt es turz: "Rach solchem wird
er hinausgesührt und verbrannt." Dann hält "der
Prophet" eine zornige Ansprache wegen der Unthat, und ein
langer Epilog beschließt das Ganze.

Daß der Verfasser wirklich eine Aufführung im Auge gehabt, geht u. A. aus der oben hervorgehobenen Anweisung wegen des "Sermons" hervor. Man wird aber nach diesen Mittheilungen dem Versasser der gegen die Tragödie gerichteten Schrift "Ein heimlich Gespräch zc." beistimmen, wenn er den Philippus darüber sagen läßt: "sie ist einer rechten Tragedia gleich so ähnlich, als ein Rab einem Schwan."

Eine volle und durchgängige Rücksichtnahme auf die theatralische Darstellung erkennen wir hingegen in den Schauspielen eines Dichters, welcher unter allen sächsischen Schul- und Resormationsdramatikern als der fruchtbarkte zu bezeichnen ist. Joachim Greff aus Zwickau, welcher 1528 in Wittenberg studirt hatte, dann in Halle, Magde-

burg und Deffau als Schulmeister jungirte, hatte zunächst fich einige Renntniß bes Dramatischen burch Uebersetzungen bes Terenz und Plautus verschafft. Sonderlich viel hatte er freilich von seinen Vorbildern nicht profitirt; er gab sich auch keine Mühe, fie nachzuahmen, befonders da er ganz und gar Tendenzdichter im Sinne der Reformation war. Tendeng wird besonders ftart noch in seinen charafteristischen Borreden und Widmungen herborgehoben. So fagt er in seiner Widmung jum "Lazarus" u. A.: Wie fich jest kein Mensch mehr entschuldigen könne, daß ihm Gottes Wille nicht bekannt sei, indem das heilige Gotteswort nunmehr über bie zwanzig Jahre uns wieder erschienen und geleuchtet. und uns "unfere geiftliche Sunbe uud Lafterung Bottes, die wir von Anfang der Welt, sonderlich unter dem Papstthum getrieben", bor Augen geftellt habe. Den gläubigen evan= gelischen Christen aber wolle er durch die Geschichte von Lazarus und von feiner Auferweckung durch Christum die uns felbst zu Theil werdende Auferweckung am jungsten Tage au Gemüth führen. Alle Menschen aber, welche seinen Lazarus lefen "ober agiren fehn", will er ermahnen, daß fie nicht allein der blogen Action wahrnehmen und diese auf fich beruhen laffen, fondern daß fie Gott bitten. "bak auch endlich die That und Folge dieser Action, welcher Lazarus nur eine Figur gewesen, schier einmal heut ober morgen mit Gnaben komme, damit boch allen Spöttern biefes Artikels das Maul geftopfet werde."

Auch bei ber Action "aus dem Evangelisten Lucä", welche ben Bürgermeistern der Stadt Leipzig gewidmet ist, hebt er in der Dedication hervor, daß unter der Austreibung der Wechsler aus dem Tempel nichts anders zu verstehen sei, als der Fall des Papstthums, bessen händler man nun Gott sei Dank auch aus der lieben Stadt Leipzig ver-

trieben habe. Aber noch einmal, und in sast humoristischer Weise wird dies Thema in einer Anmerkung für die "Actores" berührt. Nachdem das sehr große Personal für die Action ausgesührt ist, antwortet der Bersasser aus die wegen der so großen Personenzahl sich etwa erhebenden Bedenken, indem er auseinanderset, warum er gerade so viel und nicht weniger Personen gebraucht habe, und sährt dann sort: "Zwar mag man wohl das ganze geistliche Geschwirm, Papst, Cardinäle, Bischöse, mit allen beschornen Hosgesinde an statt der Berstäuser und Wechsler einsühren; da dann der Eine einen Sprengkessel, der Andere ein Rauchsaß, der Dritte etwas Anders in Händen haben soll, alles solche Instrumente, die zu ihrem Handwerk, zu ihrem Papstthum und Göhendienst gehören."

Mit diefer so entschieden ausgesprochenen Tendenz unsers padagogischen Resormationsdichters vermag nun freilich sein bramatisches Genie durchaus nicht Schritt zu halten. Unter allen seinen Schauspielen, welche in ben Zeitraum von 1534 bis 1546 fallen, ift nur Eines, welches als bramatische Dichtung Anspruch auf Beachtung bat, und bies ift eine Bearbeitung aus bem Lateinischen. Ueberall aber ift fein Bemühen erfichtlich, ben Bedürfniffen und Erforberniffen ber theatralischen Darftellung gerecht zu werden, und feine barauf bin gerichtete Sorgfalt nimmt fich in Berbinbung mit der noch großen Unbehilflichkeit oft komisch genug aus. Ueber fein erftes Stud "Bom Batriarchen Jatob" ic. ist in ber Beziehung nichts Bemertenswerthes zu fagen. Die brei erften Acte - Greff hat bereits in allen feinen Studen · von der Theilung der Handlung in Acte Gebrauch gemacht enthalten die Scenen zwischen Jakob und feinen Söhnen. Josephs Träume und feine Bevorzugung, der Reid der Brüder und ihr Berbrechen gegen ihn. In vierten Acte erscheint Joseph am Boje Pharao's und hier find die Scenen zwischen ihm und dem Weibe Potiphars \* in der damaligen naiven Weise ausgeführt. In der letten Scene des Schauspiels erscheint auch Gott, und der Schluß möge hier als Dialog- probe dienen:

Natob.

O Gott mein Herr, fieh oben herab, Laß dir gefällig fein die Gab, Die ich dir hie auf deim Altar Aus Grund meins Herzens opfer dar.

Deus.

Jatob, Jatob, sage ich bir.

Natob.

Sie bin ich herr, was wiltu mir?

Deus.

Zeuch hin wol in Egypten Land, Will bich geleiten burch meine Hand, Ich bin ber Herr . . . .

2C. 2C.

(Nachdem Gott wieder verschwunden ift, wendet sich Jakob zu Juda.)

Jatob.

Nu laßt uns auf und balb barvon, Auf daß ich sehe mein liebsten Sohn. Lauf du zuvor und zeigs ihm an, Und sag, daß wir jetzt kommen schon.

Nu schickt euch, schickt euch immer fort. Borwahr, fieh nun, er kommt jeht bort.

(Mit dem Wiedersehn Josephs und ein paar kurzen Wechselreden endet dann das Stück.)

Potiphar Eunuchus. Mecha, Uxor Potipharis.

<sup>\*</sup> Greff hat ihr ben Namen Mecha gegeben, und im Personenverzeichniß find Potiphar und sein Weib seltsamer Weise so bezeichnet:

Das solgende Greff'sche Stück "Judith" (1536) wird erst im vierten Acte etwas interessanter. In der ersten Scene besselben zieht Judith von Israel aus, sich mit Lebensmitteln versorgend, und ihre Dienerin Abra mit sich nehmend. In der solgenden Scene erscheint sie im Lager des Holosernes und wird dort angehalten:

#### Aman.

Wo naus, wo naus, hör' Fräulein fein, Wann kümpftu her, wo foll die Reis hin fein?

### Jubith.

Ach Freund, ein Ebreisch Weib ich bin, Und bin gestohen bort von in (ihnen) Denn ich weiß gewiß und vorwahr, Daß sie in euer Händ komm zwar, Darumb daß sie haben euch veracht Und sich nicht willig ergeben eurer Macht. Darum hab ich mir fürgenommen, Zu dem Fürsten Holosernes zu kommen, Daß ich ihm ihre Heimlichkeit Offenbart und sagt ihm Bescheid, Wie er sie Leichklich gewinnen möcht, Daß er auch ein Mann dürst verlieren nicht.

Nun wird sie vor Holosernes geführt, dem sie ihre Absicht, Ifrael ihm zu überliesern, mittheilt. Nach einer langen Unterredung nimmt sie an dem großen Mahle Theil, das er bereiten läßt. Es wird dabei viel getrunken, und Judith trinkt dem Holosernes wiederholt zu, dis dieser gesteht:

Ich hab mehr getrunten, denn ich thu pflegen, Ich will mich nur drauf schlafen legen.

Als Judith mit Abra allein ift, bereitet sie sich zu der That durch ein Gebet vor. Dann schlägt sie dem Holosernes das Haupt ab und besiehlt der Dienerin, es in einen Sact zu stecken. Darauf erscheint sie, noch in demselben Acte, wieder unter ihrem Bolke, ihm das Gelingen der That zu

verkünden. Aus dem fünften Acte ist nur ein schöner Schlacht= gefang Mraels bemerkenswerth, welcher lautet:

> Schlag tobt, ichlag tobt, lak leben nicht, Schlag tobt, folag tobt ben Bofewicht.

Unter dem Titel "Drei liebliche nügbarliche Siftorien ber breier Erzväter und Batriarchen Abrahams, Ifaacs und Jacobs" hatte Greff drei an einander fich schließende Schauspiele geschrieben, von denen das dritte bereits erwähnt worden ift. Aus der erften Siftorie von "Abraham" mogen hier einige komische Wunderlichkeiten erwähnt werden. In der erften Scene, in welcher Gott, Abram, Sara u. A. erscheinen, bedeutet uns eine Borbemerkung: "Sie wird Abraham nur Abram genannt, bis ju feiner Zeit hernach." Und später, in einer Scene des zweiten Actes, ebe Gott der Berr ihm die Geburt Maacs voraussagt, spricht der Herr u. A. zu ihm:

> Und bu folt ein Bater werben Bormahr vieler Bolter auf Erben, Darum folt bu nicht heißen mehr Nicht foltu beifen Abram, fonder \* Abraham fol bein Ramen fein. So will ichs haben nach bem Willen mein.

(Sie wird Abram Abraham genent.)

In den nächsten Acten jolgen: Die Geschichte Hagars und Jomaels in der Bufte, dann die Opferung Faacs; und endlich (in einem fechsten Acte) wird die Werbung um Rebecca für Pfaac dargestellt. In einem Epilog wird dann dem Publikum verkundet, daß es morgen und übermorgen die beiden andern Siftorien der Erzväter foll zu fehn bekommen. Ungewöhnlicher Weise ift bei biefem Spiele ber Brolog- und

<sup>\*</sup> Derartige Reime, wie hier: mehr und fonder, tommen in ben Schauspielen jener Zeit häufig vor. Im Uebrigen mag ber obige Sat als befonders gravirendes Beifpiel bienen bon ber zuweilen abideulichen Sprache unfers Dichters.

Epilogsprecher als ", der Actor" bezeichnet. Unter diesem "Actor" war stets der Regisseur zu verstehn. So heißt es auch hier ausdrücklich in dem Personenverzeichniß: "Der Actor, welcher die Spiel pfleget anzurichten, auch welcher die Borrede und den Beschluß recitiren soll."

Die Reihe der biblischen Historien Greffs wurde auch einmal durch eine weltliche Komödie unterbrochen, welche unter dem Titel "Mundus" die Geschichte des Aesop von dem Bauer mit seinem Sohne und dem Esel behandelt, den sie beide nach einander reiten, dann — als die Welt immer daran was auszusehen hat — ihn gleichzeitig besteigen, endlich ihn ledig gehn lassen u. s. w. Von Interesse ist hier besonders die Einleitung zu dem Stücke durch den Karren, weil wir dadurch wieder über die Art der Darstellung Winke erhalten. Nachdem nämlich der Karr über alle Personen des Spiels sich ausgelassen hat, schließt er:

Da sein die Leute in unserm Spiel, Unser ist neun, das sind nicht viel, So ist das Spiel auch nicht sehr lang. (Ad Personas) Nun gehet ihr wieder euren Gang, Ein jeglicher gehe an sein Ort. (Ad Spectatores) Liebe Herren ihr habt gehort, Wer die Personen sein allda —

Das bei weitem beste von den Schauspielen Greffs ist sein "Lazarus" (1545), der aber, wie schon bemerkt, nur eine Berdeutschung und theilweise Bearbeitung eines Lateinischen Schauspiels von Johann Sapidus ist. Greff hatte aber, wie er selbst in einer Nachricht an den Leser mittheilt, das lateinische Original nicht nur ganz und gar beibehalten, d. h. "in deutsche Reime vertiert", sondern daffelbe auch an vielen Stellen durch Zusätze erweitert und einige Personen mehr dabei eingeführt. Die scenische Eintheilung des Stückes ist — wie in dieser Zeit schon bei den

meisten Schauspielen — eine fünfactige. Die ersten vier Acte behandeln die Geschichte von des Lazarus Krankheit, Tod und Begräbniß, während der verhältnißmäßig sehr lange fünste Act erst Jesus und seine Jünger vorsührt, und des Lazarus Auserweckung beschreibt. Bei den hier solgenden Auszügen achte man besonders auf die den Dialog begleitenden Anweisungen für das Spiel, welche ich zwischen den Dialog-Partien stets im Wortlaut wiedergebe.

Als Magdalena den von der Reise zurückgekehrten und ertrankten Lazarus figen sieht, ermuntert sie ihn, aufzustehn:

"Ru ftehet Lazarus auf und versucht wie er gehen tann. Magdalena tritt zu ihm, will ihn führen am Arme; zu der spricht er":

Geh bu nur weg und laß mich sehn, Ob ich auch alleine kann gehn.

Die Füß bie Füß haben bie Gicht, Ich wollt wol gehn, ich vermags nicht.

Ru heißt er die Schwester zu ihm treten. Romm her, meine liebe Schwester mein, Komm an die linke Seite fein, Leite mich so, daß ich nicht fall.

Magbalena.

Wolan mach bich fein teck ein mal, Und tritt getroft auf beine Füß, Ich will bich führen fein gewiß —

"Nu gehet Lazarus ein wenig fein behenb, darauf spricht fie".

Sieh fo, fieh fo, bas thät es ja, Das war vorwahr ein Sprung, ba ba, Laufft bu boch fchier fchneller benn ich.

Lazarus.

3ch glaub Schwefter, bu begirft mich.

Alle weitere Ermunterungen und Tröstungen Magdalenas helfen ihr nichts. Lagarus fällt einmal inmitten feiner Rebe in Ohnmacht, wobei ber gewiffenhafte Autor ausdrücklich bemerkt, daß er in Unterbrechung des Sates "ben Reim nicht beschleußt". Indem fie endlich Lazarus in fein Saus führen, fcbließt ber erfte Act. - Der aweite Act beginnt mit einem Gefpräch der Magdalena mit ihren beiden Mägden. in welchem auch auf Martha und deren treffliche Gigenschaften die Rede kommt, wie geschickt fie in allen Dingen fei, wie gut fie mit allen Leuten umzugehn, namentlich auch Kranke zu behandeln wiffe, weshalb gerade jest Magdalena fich besonders nach ihr fehnt. In der zweiten Scene kommt Martha mit ihrer Dienerin vom Relbe, und da fie von des Lazarus Krankheit noch nichts weiß, bekummert fie fich fehr wegen feines langen Ausbleibeng. Bielleicht, meint ihre Dienerin, fei der herr wieder jum Meifter, ju Jefus, gegangen, und halte fich bort fo lange auf. Martha aber berichtet ihr darauf, daß der Meister sich jetzt wegen der Sobenpriefter verborgen halten muffe u. f. w. Nachdem fie in Bethanien angelangt find, folgt ein langes Gefprach amischen den Pharifäern Nicodemus und Chamas, welches einige psychologisch feine Züge enthält. hiernach sendet Martha den Knecht Philergus nach Jerusalem, um bom Doctor Silfe zu schaffen und vom Apotheker Arznei zu holen. — Der britte Act beginnt mit ber Rudtehr des Philerqus, ber in einem sehr langen Gespräch mit Martha feinem Unmuth über die Doctoren Ausdruck gibt. Weil nun Philergus ohne eigentliche Hilfe wieder zuruckgekehrt, so bringt er auch ben "Thaler" wieder zurud, welchen ihm Martha für den Arzt mitgegeben. Des Philerque Bericht ift zuweilen wohl mit Humor gewürzt, ohne aber darin in den derhen Ton der Faftnachtsspiele jener Zeit zu fallen. hierauf tommt die Magd Rhode voll Schrecken herbei, um den Tod bes Geren zu melden. Auch diese Scene ist vom Autor mit seinem Gefühl für das Psychologische und mit ausdrücklichem Bedacht auf die Darstellung durchgeführt. Rachdem Rhode berichtet, wie jämmerlich Maria weine, spricht Martha:

> Und wenn ich mich gleich, lieber Gott, Auch nu brüber härmet zu Tob, Ich brächt ihn boch herwieber nicht, Es ift barmit nicht ausgericht.

"Sie foll Martha ein wenig ftill ichweigen, boch nicht weinen, barnach rebet fie ferner".

Sott mein Herr, ich befehl ihn bir, Rein Zweifel ist gar nicht in mir, Hast ihn bereit beschicket sein. An biesen Ort, ba er soll sein. Es jammert mich von Herzen zwar, Ich hatt mein Herz so ganz und gar Nächst Gott auf biesen Bruber geset,

Nu es hat mir nicht sollen glücken, Möcht ich ihm noch bie Augn zubrücken, Das sollte mir boch noch lieb sein, Wir gehn in ein betrübts Haus nein.

"Ru foll fie weinen, nu fie ins Saus hinein gehn".

Folgt ein Monolog des Philergus, worin er die Standhaftigkeit der Martha bewundert und den Tod des Lazarus
beklagt. Dann kommen die zwei andern Knechte Malchus
und Georgus, bei deren Auftritt bemerkt ift, daß sie "nach
dem Meister Jesu" geschickt waren und nun von Jerusalem
zurücksehren. Malchus raisonnirt über den Meister, daß er
nicht gleich mitgekommen, da er doch in diesem Hause stets
so hoch gehalten werde, "als ob ein Engel vom Himmel
käm", und da er doch sonst bei ganz geringsügigen Anlässen
und auch ganz unverhofft erschiene. Es knüpst sich hieran
ein langes Gespräch, in welchem die Rede daraus kommt,

wie die Leute über Jefus benten und daß die Sobenpriefter sich bereits verschworen haben, ihm das Leben zu nehmen. Malchus ift schon gewarnt worden und ift auch bereits vom herrn abgefallen, mahrend Georgus ftandhaft bleibt und ihn vertheidigt. Am Schluffe diefes (breißig Druckfeiten langen) Gefprache heißt es: "Ru find fie beibe wiederum ju Baus tommen, -" womit ber Act schließt. - Der vierte Act wird gang mit ben Begräbniß= Ceremonien ausgefüllt, wobei u. A. Nicodemus feine Gebete nach der neuen Lehre bes herrn fpricht und badurch ben Spott und ben bak bes Chamus erregt. Ein langer Epilog schließt mit biefem Acte auch zugleich das Spiel des ersten Tages. — "Das ander Theil aus der hiftorien Lazari" beginnt wiederum mit einem Brolog: bann folgen zwischen Chriftus und feinen Rüngern lange Unterredungen: Chriftus berkundet den Seinen den Tod des Lazarus und fordert fie auf, mit ihm zu gehn, denn er wolle ihn wieder auferstehn laffen. Nach weitern Gesprächen zu Bethanien, zwischen den Jungern, wie auch zwischen Jesum und den Frauen u. f. w. endet der zweite Tag des Spiels mit der Erweckung Lazari und der Bekehrung bes Chamus.

Wie viel unser Sächsticher Schulmeister beim "Lazarus" ganz besonders hinsichtlich des scenischen Baues seinem lateinischen Borbild verdankte, das wird uns recht überzeugend bei Betrachtung seines nächsten Stückes, welches ein Jahr später im Druck erschien, aber so weit gegen den "Lazarus" zurücksteht, das wir denselben Autor eigentlich nur an seiner eigenthümlichen Form der Bühnenanweisungen wiedererkennen. In dieser "schönen neuen Action auf das 18. und 19. Capitel des Evangelisten Luca gestellet" sind in drei Acten die verschiedenen Momente aus dem Evangelium Lucas nach einander vorgesührt. Im ersten Acte sind nur die Worte "Lasset die Kindlein zu mir kommen"

in Action gesetzt, und zwar dürftig genug. Im zweiten Act ist die Episode von Zachäus dialogisirt; im dritten Act besteigt Christus den Esel, kommt vor Jerusalem, bei dessen Anblick er weint und den Fall der Stadt prophezeit; dann zieht er unter dem Hoseanna des Bolkes in die Stadt ein, jagt mit sehr wenig Worten die Wechsler und Verkäuser aus dem Tempel u. s. Mit einem Gespräch zwischen Kaiphas und Annas, in welchem auf die beginnende Verschwörung gegen Christus hingewiesen wird, schließt diese Action.

Die Formlofigkeit und Dürftigkeit berfelben beweift, baß unser Zwickauer Dichter — er felbst bezeichnete fich in ben lettern Studen als Schulmeister zu Deffau - trot feiner Beschäftigung mit den lateinischen Rlaffitern im Berlauf der Jahre noch keine andern Begriffe von dramatischer Composition erlangt bat, als in feinen frühern Arbeiten. In dem aulegt erwähnten Opus ift er sogar zu jener Art der alten Myfterien gurudgekehrt, in denen eine Reihe ber= schiedener Ereignisse, gerade wie man fie in den Evangelisten vorfand, hintereinander abgethan wurden. Wie aber Joachim Greef trot ganglicher Untenntnig der dramatischen Saupt= erfordernisse fortwährend die theatralische Aufführung im Auge behielt, wird man schon gelegentlich der vom "Lazarus" gegebenen Proben erkannt haben. Da ihm bei biefem Stude u. A. auch die große Lange Bedenklichkeiten erregte, fo theilte er daffelbe nicht nur für zwei Tage, sondern trug auch Sorge bafür, bag man es allenfalls auch an Ginem Tage spielen könne. In einem Nachwort gab er barüber genaue Anweisungen, indem er für solchen Fall (und es war auch in der That in diefer Zusammenziehung gespielt wor= ben) mit ber Scene beginnen ließ, wo die beiden Anechte Malchus und Georgus von Jerufalem zurücklehren, alfo in der Mitte des britten Actes. Damit aber das Bublitum Abwechselung habe, rath er dazu, hie und da paffende Ge-

fange einzuschalten. Er beruft fich babei auf bie gute Sitte "in den alten Actionibus", in denen man "zuweilen hat drein gefungen, derhalben daß das Bolt ein wenig muntrer und luftiger wirb, weiter zu boren." Das, meint er, moge man benn auch hier nicht unterlaffen, besonders da wir Gottlob "ber schönen geiftlichen Pfalmen und Gefänge viel haben." Bon diefen Gefangen führt er benn eine gange Reihe an, die man paffend einschalten tonne. Intereffant ift ferner, wie fich Greff gewiffe lange Unterredungen ober Selbftgefprache mahrend ber Banberung vorftellte. So beginnt er im "Lazarus" einen langen Monolog des Phi= lergus mit ber Bemerkung: "Dies Rachfolgende muß alles verstanden werden, als werds geredet auf dem Wege." und am Schluffe biefes Monologs heißt es bann: "Nun ift er schier in Jerusalem." In seiner letten "Action" nimmt er ferner wiederholt darauf Bebacht, daß auch die Maffen des Boltes angebeutet werden mußten. Gleich nach ber Rebe, mit welcher Chriftus das Spiel eröffnet, beißt es: "Bie fiehet Chriftus die Leute mit Kindern zu ihm kommen, redet derhalben Petrum und Johannem an wie folget. Und man foll hie bies merten, daß man etlich mehr Männer und Weiber (mutas personas) mit Kindern der Action zu gut haben foll, benn ohne Zweifel ifts ein paar Bolks allein nicht gewest." Und auch später, nachdem Christus wieder in den Tempel gegangen ift, merkt er an: "und bie kann man abermal mutas personas mehr haben, daß der hauf als ber größer fei."

Die stete Fürsorge Gress, wie auch anderer Dramatiker dieser Zeit: möglichst viele Personen in den Stücken zu besichäftigen, ist schon allein aus dem Umstand zu erklären, daß von "Schauspielern" damals noch keine Rede war. Für die dilettirenden Darsteller aber war ein möglichst großes Personal nur erwünscht, auch mit Rücksicht daraus, daß diese

Genee, Lehr- und Manberiahre.

Schausviele, welche ja einen entschieden babagogischen Zweck hatten, auch junächft bon Schülern bargeftellt wurden, und gewöhnlich erft banach bem öffentlichen Schauplat anbeimfielen, für welchen auch nur Bürger thätig waren. diefen öffentlichen Aufführungen hatten dann gewöhnlich der Bürgermeifter oder Magiftrats= und andere Respectsperfonen die Protection der Spiele zu übernehmen. Joachim Greff aber, deffen Stude meift in Magdeburg, Salle, Wittenberg, wie auch an vielen andern Orten zur Aufführung tamen, ift ber echte Repräfentant jener besonders in Sachsen florirenden Gattung des Schauspiels, in welchem die 3wecke und Mittel ber Schultomobie ausschließlich im reformatorischen Beifte verfolgt und angewendet wurden. Auch bezüglich der bei den Aufführungen eingelegten Gefänge hatte Greff in diesem Geiste zu wirken gesucht. So hatte er die "Erweckung bes Lazarus" auch für fich besonders in einem großen Liebe (in 69 vierzeiligen Strophen) behandelt und damit sogar eine Rivalität mit den Sangern des Mittelalters angeftrebt. Wiewohl, fagt er, das Gedicht etwas lang geworden, fo ftehe es doch den Chriften beffer an, von folchen geiftlichen und driftlichen Hiftorien zu fingen, als die Lieder des Dietrich von Bern, bom alten Silbebrand, bom Bergog Ernft ober bom Ritter aus Stepermark, welches doch nur .. Bullieder und weltlich" feien.

So gering nun auch des fleißigen und gewissenhaften Resormations-Pädagogen dichterische Begabung war, so kann man doch verstehn, wie groß unter den bemerkten Umständen der Einfluß jener mit so großem Eiser betriebenen Aufführungen seiner Stücke war, welche in der That eine viel größere Bedeutung in der Geschichte der Resormation als in der dramatischen Poesie haben.

Sanz anders verhält es fich mit dem gleichzeitig, wenn auch in nicht so ausgedehnter Weise, für die Bühne wirk-

samen Paul Rebhun, dem entschieden bedeutendsten sächstischen Dichter der Resormationszeit. Man weiß von Rebhun sonderbarer Weise weder den Ort noch das Jahr seiner Geburt. Sein Vater, Michael Rebhun, war Kausmann in Berlin. Rachdem der Sohn die Universität Wittenberg verlassen, kam er zuerst als Schullehrer nach Kahla, dann wurde er 1531 an die lateinische Schule nach Zwikau berusen, wo er die "Susanna" dichtete. Später wieder treffen wir ihn als Schullehrer in Plauen bezeichnet, und endlich kam er auf Luthers Empsehlung 1542 als Pfarrer nach Oelsnitz.

Obwohl Rebhun ebenfalls eifriger Anhänger der Reformation war und, noch in Wittenberg, des perfonlichen Umgangs mit Luther fich erfreute, so tritt doch die Tendenz bei ihm viel weniger scharf hervor, als bei Greff; während er anderseits als Dichter nicht nur ungleich größere Bebeutung, sondern auch viel nachhaltigern Ginfluß hatte. Ja, in seinem hauptstud Sufanna ("Gin geiftlich Spiel bon ber gottesfürchtigen und keuschen Frauen Sufannen," Zwickau 1536) überragt er alle seine Zeitgenoffen so weit, daß er aus diefer Spoche als der Einzige bezeichnet werden kann, ber schon höhere Begriffe von der bramatischen Dichtung als Runft hatte. Wenn auch in seinen Versen, namentlich ba wo er von den üblichen achtfilbigen Reimpaaren abweicht, bie Sprache nicht felten fehr holperich wird und zu Gunften ber festgehaltenen Silbenzahl manchen 3mang erleiben muß, so zeigt fich bagegen Rebhun als wirklicher Boet in ben Choren, mit benen er einen jeden der fünf Acte des Studes schließt, und welche man ju ben beften Choralen bes Beit= alters zählen tann.

Wenn aber dies Eigenschaften Rebhuns sind, die ihn zum Dichter stempeln, so hat doch für uns seine Begabung als Dramatiker die größere Bedeutung. In seinem Schauspiel ift die ganze Gruppirung des Stoffes fo klar, Die Sandlung so natürlich und ruhig entwickelt, wie wir es bei teinem andern Schauspielbichter bes 16. Jahrhunderts finden. Und mehr als das: selbst bem englischen Drama, welches erft gegen 1600 feine unvergleichliche Sobe erreichte, war Rebhun in feiner "Sufanne," was ichones Chenmag ber brama= tischen Composition betrifft, um mehrere Decennien voraus. Auch in der Charafteriftit feiner dramatischen Geftalten finden wir bereits Züge von überraschender Wahrheit. Dichters Sorgfalt barin zeigt fich freilich auch in nicht schwer wiegenden Aeußerlichkeiten; fo läßt er u. A. das jungfte der beiben Kinder der Sufanne in einer besondern Kindersprache Entscheidender für Rebbuns Bedeutung ift die Feftigreben. teit und Rlarheit in ber scenischen Behandlung bes Gangen, und es ift febr auffallend, daß diefer Dichter nach einem folchen Meisterstück nur noch Gine bramatische Dichtung schrieb, "Die hochzeit zu Cana Galileä," welche gegen die Sufanne weit zurucksteht. Auch bei biefem fünfactigen Spiel hat er besondern Werth auf die Correctheit der verschiedenen Bersformen gelegt. Dabei aber ift bas Stud mit befonders zahlreichen Anweisungen für die Aufführung versehn, so u.A. auch für die Rurzungen, welche dabei gemacht werden konnen. In einer Scene des vierten Actes belehrt Tobias den Brautigam über ein rechtes Berhalten in der Che. Bräutigam ben Wunsch äußert, mehr darüber zu boren, meint Tobias, dafür ware jest nicht die Zeit, aber "wenn die Wirthschaft ist verricht," würde er ihm noch mehr sagen. Dabei macht der Dichter die Anmerkung: weil das für die Spieler zu lang wäre, fo moge man die weitern Unterweifungen des Tobias, die dem Stude in einem febr langen Gefpräche als Anhang beigegeben find, nachlefen.

Die Erfindung in diesem Spiel ist sehr dürftig; sie bes schränkt sich darauf, daß der Dichter einen "Sheteufel" eins

führt, der mit Hilfe einer alten Zauberin bei dem Paare Unfrieden ftiften soll, was aber nicht gelingt.

Wenn man bem fo weitaus vortrefflichern Spiel bon ber Sufanne auch dem dramatischen Gehalt des biblischen Stoffes viel zuschreiben tann, fo ift boch auch unter ben aablreichen .. Susannen", die vorher und nachher auf bem Schauplag erschienen, nicht eine, bie fich mit ber Sufanne Rebhuns meffen könnte. hier ift nichts von der lächerlichen Willfür in der Behandlung von Zeit und Ort, nichts von ber forungweifen Aufeinanderfolge unvermittelter Scenen, und von der kindischen Formlofigkeit ohne alle innerliche Entwickelung, kurz von allen jenen Unschicklichkeiten, wie wir sie bisher bei allen Schauspielbichtern ber Zeit, auch die ernften Schauspiele bes hans Sachs nicht ausgenommen, kennen gelernt haben. Für die dramatische Form hatte Rebhun offen= bar von den alten Klaffikern viel gelernt. Aber es gereicht ihm babei ju gang besonderm Berdienst, bag wir nirgends eine peinliche Nachahmung seiner Klaffischen Borbilber mahr-Alles ift bei ihm aus bem Innern entwickelt, klar und natürlich, und die Formen bezüglich der ganzen scenischen Composition find so rein und frei von allen Ungeschicklich= keiten, daß ich nicht im Stande bin, etwas Einzelnes baraus als befonders bezeichnend hervorzuheben. Dag ber Dichter auf dem Titel des gedruckten Buches nur bavon fpricht, daß es gut und mit Nugen "ju lefen" ift, tonnte ju ber Annahme verleiten, daß dies fo correcte Schauspiel nur ein Buchdrama gewesen sei. Wir wiffen aber mit Bestimmtheit, baß es schon 1535 im Thuringischen Rahla "bon etlichen Burgern agiret und gespielt" worden ist, und auch noch lange Reit nachher, bis ins 17. Jahrhundert hinein, erfahren wir bon immer neuen Aufführungen bes Studes.

In den hier besprochenen Schauspielen der fächsischen Schulpoeten blieb die Tendenz der Resormation auf die einsache Dramatisirung des biblischen Stoffes beschränkt; und nur in den Prologen, Borreden u. s. w. — besonders in den Stücken Greffs — wurde die Deutung des Gegenstandes für die neue Zeit mit aller Eindringlichkeit dargelegt, sei es in bloßem Hinweis auf die Ruhanwendung für die reine evangelische Lehre, sei es in den stärksten Ausfällen gegen die päpstliche Kirche.

Daneben aber erschienen auch Stude, bei benen bie aggreffive Tendenz so unmittelbar und ausschließlich fich gel= tend machte, daß fie als der einzige Zweck und Inhalt des Spiels erfcheint. Wir haben es in folchen Fällen nur mit einer dialogifirten Polemit zu thun. Ramentlich waren es die Gegner der Reformation, welche in folcher Weise die io schnell populär gewordene dramatische Form zu den stärksten Angriffen benutten. Für das Theater und die dramatische Dichtung haben solche Spiele natürlich gar keine Bebeutung, obwohl g. B. bei bem "Bockspiel Martin Litthers" von Joh. Cochläus bemerkt wird, daß es 1531 aufaeführt worden fei. Der Titel bezieht fich auf den feit Luthers Schrift' "An den chriftlichen Abel deutscher Nation" mit Hieronymus Emfer in Leipzig entbrannten Streit, welcher mehr als ein halbes Dugend Schriften hervorrief, in denen es fich um ben "Bod ju Leipzig" und ben "Stier ju Wittenberg" handelt. Bu berfelben Gattung gehört die ebenfalls gegen Luther gerichtete und in Dialogform berfaßte Schmäh= schrift "Martin Luthers Klagred, baß er so gar nit hippen und schänden kann" (1534). Das ftarkfte aber unter allen gegen Luther gerichteten Schriften war eine lateinische Romödie von Simon Lemnius: "Monachopornomachia", beren schmutiger Inhalt hauptfächlich gegen Luthers Che gerichtet war. Auker den Frauen Luthers. Spalatins und Dr. Jonas erscheinen barin auch Liebesgötter und Baby-Lonische Freudenmädchen, welche Chore fingen.

Auch die Reformationspartei bekämpfte die Gegner in lateinischen Romöbien, die aber trog ihres fym-Charafters immer noch eher die Bezeichnung "Schauspiele" beanspruchen konnten. Der bei weitem bebeutenbste Bertreter biefer bramatischen Tenbenzbichtung war Raogeorgus, mit eigentlichem Ramen Kirchmeier, aus Straubing in Baiern. Die zahlreichen lateinischen Tendenzftude beffelben find für biefe Beit, in ber bas Schaufpiel in so hervorragender Weise von der Barteileidenschaft gebraucht wurde, nur badurch so wichtig geworden, daß fast alle feine Stude in beutschen Uebersetzungen erschienen. Von feinem Saubtwert, bem "Bammachius", haben wir fogar vier verschiedene Uebersetungen unter verschiedenen Titeln, als: "Pammachius", "Bom Papftthum", "Aus was für Grund der papftliche Stul herkommen," und "Bon des antidriftlichen Bapftthums teuflischer Lehr und Wefen." angefebenfte biefer Ueberfekungen rührt von Ruftus Den ius ber, und fie erschien 1539 in Wittenberg unter dem Titel: "Bom Bapftthum." In der Borrede des Uebersetzers werben die Gründe bargelegt, aus welchen er bas Stück bes Naogeorgus ,allen chriftgläubigen frommen Herzen zu tröft= lichem Dienft und Wohlgefallen, bem verfluchten Babit aber und seinen beillosen Sophisten zu ewigen Schanden und Berdrieß" verdeutscht habe, fpielen laffen und in ben Drud gegeben. Er felbft (ber Ueberfeger) würde ichon langft bas Seine gethan haben, bas Papftthum zu malen, aber er habe befürchten muffen, daß fein Binfel zu weich und die Farbe zu gut sei, daß er "bas teuflische Raupennest nicht baklich und gräulich genug malen können. Denn weil man einen einigen Teufel mit seinen Tücken und Bosheit nicht wohl genugiam anstreichen tann, wieviel mehr Runft gehört bazu, alle Teufel zugleich mit aller Bosheit in einem Gi ober Raupennest recht und eigentlich zu malen!" Dies ift

nun in der That die Tendenz des genannten Schauspiels. und Pammachius, ein Bischof unter bem Raifer Julianus, foll in feiner Verson die Unmoralität und Verwerflichteit bes Bapftthums symbolifiren. Er wird als der Antichrift geschilbert, der des armen freudlosen Lebens überdrüffig ift. und deshalb nach weltlicher Macht und herrlichkeit ftrebt. Nach einer langen Eingangsscene, an welcher Christus, Betrus und Baulus theilnehmen, tritt Kaifer Julianus mit feinem Kangler Neftor auf, und äußert feine große Befriebigung barüber, daß ihm die Gnade ber neuen Lehre zu Theil geworden fei. Gleich hieran schließt fich nun ber Abfall des Pammachius, der seinem Freunde Porphyrius (als "Sophift" bezeichnet) fein ganzes Streben enthüllt, und bei Diefem Zuftimmung findet. Pammachius macht fich dabei über die unbequemen Lehren, die Chriftus gegeben hat, luftig. ba fie wider Bernunft und Menschenfinn waren:

Du follt beim Feind nicht widerstahn, Jum Rock ben Mantel fahren lan, Wer dich will treiben tausend Meil, Mit dem noch ander tausend eil. Gibt einer dir ein Backenstreich, Den andern ihm auch flugs darreich. Hab lieb bein Feind 2c.

Also, sährt Pammachius nach längerer Rebe sort: da hierbei nichts zu gewinnen und keine Annehmlichkeit zu erreichen sei —

So laßt Christum mit seiner Lahr Rur immerhin zum Pöbel fahr. Ich mag nicht mehr in Bettelei Also ein armer Bischof sei, In großer Fahr mit kleinen Chrn, Biel Arbeit han und nichts zu zehrn. Ich will auch han groß Jins und Rent, Dabei man mich für andern kennt. Ich will das Haupt und Oberst sein Neber alle Bischof groß und klein — x. Der Bischof und sein Genosse wollen also nach dieser Resolution das Reich Christi aufgeben und — zum Satanas ibergehn, welcher so eben durch den Willen Christi nach langer Gesängniß frei geworden ist. Pammachius und Porphyrius kommen zum Satanas, der natürlich eine große Freude darüber hat.

3ch brauche hiernach ben Gang ber Handlung nicht in seine Einzelheiten barzulegen; benn Alles barin ift eben nur auf den Zwiesvalt der göttlichen Lehre und der papstlichen Arrlehren und Herrschsucht abgezielt. Einzelne Scenen find zwar realistisch durchaeführt, namentlich auch diejenigen, in benen der Bischof Bammachius den Kaiser Julianus unter seine Gewalt bringt, fich die Füße kuffen läßt u. dal. m., und ihn endlich fich völlig unterwürfig macht. Aber auch biefe Scenen find bann untermischt mit ben Gesprächen Chrifti und feiner Junger, sowie mit ben Scenen bes Satanas und feiner Diener (Rlügling, Mordmann, Schandlapp u. f. w.) fowie auch endlich mit ber allegorischen Person ber Bahrheit, welche im vierten Acte — nach einer längern Unterredung mit dem herrn - dem Apostel Paulus zur Begleitung gegeben wird, um auf Erben die göttliche reine Lehre wieder herzustellen. In den hieran fich knupfenden Außeinandersetzungen der Grundfäte der reinen evangelischen Lehre wird auch auf bas Sachfenland hingewiesen, wo bie Rettung ber Menschen aus ber Noth beginnen foll. Die lette Scene spielt wieder beim Satanas, wo Bammachius und Borphprius in größter Freude leben, bis fie die Botichaft erhalten, was für eine Wendung der Dinge fich vorbereitet habe. Der Anecht Dromo berichtet dem Söllen= fürsten und dem Bischof, was Paulus und die Frau Wahr= heit dafelbst bereits angerichtet haben:

> Ein Doctor, fehr gelehrter Mann, Der ficht eur Lahr und Frevel an;

Und wird bereben gar zu Hand AU Menschen burchs ganz Deutscheland, Daß hinfort nur Gewalt und Wacht Gin Jebermann aufs höchst veracht — 2c.

Dieser ganz direct in die neue Zeit überleitenden Scene reiht sich dann noch unter der Ueberschrift "Concilium Papale" eine Berathung zwischen Satanas und den andern Höllensürsten, b. h. Cardinälen und Bischösen an, in welcher Pammachius als Papst sungirt und in welcher alle Nichtswürdigkeiten und verruchten Mittel des Papstthums gegen die begonnene Resormation gekennzeichnet werden. Endlich solgt noch ein "Beschluß", in welchem das Publikum ersucht wird, auf den letzten Act dieses Spiels nicht mehr zu warten; benn Christus selbst werde am jüngsten Tage Gericht halten

Und biefer feiner eignen Sachen Gin frolichs feliges Enbe machen.

Aus der kurzen Analyse des intereffanten und wichtigen Studes wird man erkennen, daß wir es hier mit einem rein religiösen, den Geift der Reformation aufs allerenergischste aum Ausdruck bringenden Tendenabrama au thun haben, in welchem die eigentliche Handlung (die verschiedenen Ueber= feter bezeichnen auch die Acte deutsch als "handel" ober auch als "Ausfahrten") nur burch die Symbolit, mit Silfe einzelner allegorischen Versonen und vermöge eines willfür= lichen Durcheinanders der Zeiten fortbewegt wird. Dag dies epochemachende Schauspiel wirklich aufgeführt wurde, ersehn wir nicht nur aus ber Uebersetzung bes Menius, sondern auch aus einer andern, von Johann Throlf von Kahla (a. b. Saale), die in Zwickau erschien, und zu welcher Paul Rebhun daselbst ein Vorwort geschrieben hat. Derselbe erklart barin, bag er, um bas Stud nicht nur ben Lefern, fondern auch größern Boltstreifen burch öffentliche Aufführung zugänglich zu machen, biejenigen Stellen, welche

im Interesse ber Kürzung des Schauspiels weggelassen werden könnten, durch Zeichen angemerkt habe.

Von gleicher Tendenz find bes Raogeorgus Schauspiele: "Der Mordbrand" und "Der Kaufmann". Das lettere ift im eigentlichsten Sinne eine protestantische Moralität, hat aber sonst viel weniger Bebeutung als ber Pammachius. Auch im "Raufmann" greift Chriftus in Berson mit in die Sandlung ein. Im letten Acte wird er in ber Ausübung feines Richteramtes vorgeführt. Nachdem ein Fürst, ein Bifchof und ein Baarfuger nach Abwägung ihrer Gunben zur Hölle verdamint worden, nimmt der Erlöfer den durch fein "Gewiffen" (als allegorische Figur) zur neuen Lehre bekehrten Raufmann zu Gnaben auf in bas himmlische Reich. Ein originell humoristischer Zug am Schluffe bes Studes ift die Wendung: daß ber Baarfuger ju Satan, ber ihn holen kommt, über das ungerechte Artheil Chrifti rasonnirt und an den himmlischen Bater appelliren will, aber vom Satan bedeutet wird: ber Berr habe jest keine Zeit, ihn anzuhören, er möge beshalb morgen barum anfragen; er möge ihn (ben Satan) jest mit diesen Redereien nicht länger aufhalten und mit ihm in die Sölle fahren.

Bon ben andern verdeutschten Komödien des Naogeorgus find noch sein "Judas Ischarioth" und sein "Haman" zu nennen. Im Judas (beutsch von Morsheimer in Straß-burg) ist der scenische Plan sehr einsach und klar gehalten; dafür ist die dramatische Bewegung, im Gegensah zu den meisten Stücken jener Zeit, eine mehr innerliche, als durch sortschreitende äußere Handlung bezeichnete. Der in der Seele des Judas bestehende Kamps wird durch lange Gespräche zwischen ühm und den beiden allegorischen Figuren, des teuslischen Berführers und des Gewissens, dargestellt. Diese Scenen wiederholen sich in ermüdender Weise. Jesus ersichent nur in zwei Scenen des dritten und vierten Actes.

Beim Abendmahl ift bei bem Austheilen bes Brobes vom Ueberseher ausdrücklich angemerkt: Es bürfe hierbei nichts wirklich bargereicht, fondern es follten nur die Worte gesprochen werden, "damit es nicht zu Unehren des Herrn Nachtmahl im Schauspiel geschehe, sondern als Verba Evangelii fürgelefen werbe." - Die Geschichte ber Efther, unter bem Titel " Saman", erfchien beutsch von Joh. Chryfeus in Wittenberg. Das Stud ift ziemlich lang, und, in ber dramatischen Composition wohl geordnet. Wie in den meisten Studen bes Naogeorque wird jeder Act mit einem Chor Intereffant ift in bem Borwort bes Ueberfeters geichloffen. bie Bemerkung: man habe an ben Schaufpielen bes Naogeorg immer allerlei zu tabeln gewußt; das fei aber nicht etwa von Berfonen geschehn, die es beffer machen könnten, fondern von Solchen, "benen es weh thut, daß fie es folchen Leuten nicht nachthun können."

Ein "Jeremias" bes Naogeorg wurde erst später von Wolfarth Spangenberg in Straßburg verbeutscht, nachdem das lateinische Stück daselbst "im Theatro Academico" aufzgeführt worden war.

Die Schauspiele bes Naogeorgus und ihre zahlreichen, sast sämmtlich in den sächsischen Landen erschienenen und durch Aufführungen in die weitesten Bolkskreise verdreiteten Uebersetzungen bezeichnen, mit der sie umgedenden Gruppe der populär-theologischen Schauspiele, den Culminationspunkt der Resormationsdichtung. Das sächstische Schauspiel war ein wesentlich andres, als die antipäpstliche Schauspiel war ein wesentlich andres, als die antipäpstliche Dichtung, wie sie zuerst in der Schweiz mit aller Heftigkeit sich an die Bolksmassen wandte, und wie sie danach im südlichen Deutschland durch die hervorragende Betheiligung des Handwerkerstandes sich weiter verbreitete. In Sachsen wurde das Schauspiel vorzugsweise von Schullehrern und Theologen gepssegt. Es geschah dies mit besonderm Eiser, nachdem

Luther selbst sich zu Gunsten angemessener theatralischer Darstellungen ausgesprochen hatte, indem er auf eine deshalb an ihn gerichtete schriftliche Anfrage erwiderte: "Christen sollen Komödien nicht ganz und gar sliehen, darum daß bisweilen grobe Zoten und Büberei darin sein, da man doch um derselben willen auch die Bibel nicht lesen dürste. Darum ist's nichts, daß sie solches sürwenden, und um der Ursache willen verbieten wollen, daß ein Christ nicht sollte Komödien lesen und spielen." (Luthers Tischreden.)

An die hier zulett besprochenen Stücke, beren ganze Seele ber ausgesprochene Kamps gegen das Papstthum war, reihten sich diejenigen Schauspiele, welche einzig durch den gewählten biblischen Stoff den evangelischen Geist nähren sollten. Zwikau war für Sachsen ein ebenso bedeutender Brennpunkt für das theologische Resormationsschauspiel geworden, wie es im südlichen Deutschland Kürnberg für die Bolksdichtung war. Zu den schon besprochenen Dichtern Greff und Rebhun gesellten sich noch Krüginger (oder Criginger) und Joh. Ackermann, deren Stücke (Lazarus, Todias, der verlorne Sohn u. s. w.) auch in Zwickau öffentlich dargestellt wurden.

Rächst Zwickau war auch Magbeburg ein fruchtbarer Boden für das so plötlich zur größten Popularität gekommene Schauspiel. Hier wurden junächst die lateinischen Schulztomödien eifrig gepflegt, und auf dem "Schützenhof" wurden deutsche Komödien, von Greff und Andern, aufgeführt. Ein Spiel von Bal. Boigt "Bom herrlichen Ursprung, betrübten Fall" 2c. fängt mit der Geschichte der Schöpfung und des Sündensalls an und kommt im letzten Acte auf Christus. Mit dieser ganz undramatischen Ausdehnung des Stosses war der Dichter allerdings wieder ganz auf den Standpunkt der mittelalterlichen geistlichen Spiele zurückgekehrt. Dagegen hielten sich Tirolf von Kahla und Joh. Narhamer in

Hof wieder mehr an bestimmte in fich felbst abgeschloffene Stoffe des alten Testaments: Siob, Psaac und Rebecca, fowie ber "verlorne Sohn" und Lazarus tehren immer und immer wieder. Nirgends tauchte in ber mittelbeutschen Schau= spielbichtung auch nur ein einzelner Berfuch auf, aus ber übrigen poetischen Welt Stoffe für das Schauspiel zu ge= winnen, wie es bei hans Sachs in fo ausgebehnter Weise Das alte und neue Testament blieben ber ausschließliche Boben, aus welchem bem neu gewonnenen Schauspiel die Früchte erwachsen follten. Bei aller Unvolltommenbeit der technischen Behandlung, die uns auch hier zuweilen lächeln macht, hat boch dies völlige Aufgehn des gefammten Volkes in der großen, von tiefem religiöfen Gefühl getragenen Bewegung etwas Erhabenes und Ergreifendes. Die zu allen Zeiten und bei allen Nationen volksthumlichste Beluftigung, bas Theater, war hier von so tief religiösem Ernst durch= brungen, daß wir in Sachsen auch nicht einmal vereinzelten Kaftnachtsivielen begegnen, welche doch im Elfag und in Süddeutschland auch neben den großen Actionen immer noch porfamen.

Zuweilen griff man wohl auch einmal zu einem Stoffe, welcher der unmittelbaren Gegenwart angehörte. Aber in diesen wenigen Fällen war es nicht auf ein für die Aufstührung berechnetes Schauspiel abgesehn, sondern man den nutte nur ganz willkürlich die dramatisch-dialogische Form, weil sie gerade der ganz allgemeine herrschende Ausdruck geworden war. So hatte u. A. die Besiegung des Herzogs Heinrich von Braunschweig durch den Landgrafen Philipp von hessen im Jahre 1542 eine Satire hervorgerusen "Bon der Flucht des großen Scharrhansen H. Heinsteinstücks von Braunschweig", welche zu den besten Tenebenzbichtungen der Resormationspartei gehört, aber troß der bialogischen Form wohl kaum mit dem Anspruch als ein

Schauspiel hervortrat. Aber auch felbst in biefer Dialogbichtung hatte ber Teufel seine Rolle zu spielen, und er wurde schon deshalb hierbei aufgeboten, um mit feiner hilfe den Herzog Heinrich, als den entschiedensten und gewissen= Losesten Teind der Reformation und feines eigenen Bolles, nach Gebühr zu züchtigen und der allgemeinen Berachtung Lucifer hat zunächst eine Unterredung mit preiszugeben. feinen "Bellgenoffen", in der berichtet wird, daß der Bergog von Braunschweig aus seinem Lande verjagt und flüchtig fein foll. Da er nun gang ein Mann nach bem Geschmade bes Höllenfürften ist, so beschließt man, ihn nicht ganz im Stiche zu laffen, sondern nach Braunschweig zu reisen und ihn aufzusuchen. Pluto, Beelzebub und Belial, als Ritter verkleibet, treffen nun in Braunschweig mit verschiedenen Ariegsleuten zusammen, und auf ihr Befragen nach dem Herzog kriegen fie von Allen nacheinander so üble Dinge über ihn zu hören, daß felbst die Teufel mit Beschämung wieder abziehn!

Bei der Masse der rein biblischen Stücke ist es interessant, daß in solchen Fällen, wo man von der dramatischen Handlung selbst die polemische Tendenz durchaus fern gehalten hatte, und zum eindringlichern Berständniß der Begebenheiten höchstens noch die Figur des Teufels benutzte, sich wenigstens in den Prologen oder Borreden (wie wir es auch bei Joach. Greff kennen gelernt haben) sich Lust machte, um die Moral des Stückes für die Berhältnisse der Gegenwart recht einsdringlich zu demonstriren. Joh. Chrhseus (aus Allenstringlich zu demonstriren. Joh. Chrhseus (aus Allenstringlich zu demonstriren. Joh. Chrhseus (aus Allenstringlich zu demonstriren. Boh. Chrhseus (aus Allenstringlich zu demonstriren. Joh. Chrhseus (aus Allenstringlich zu demonstriren wird die Geschichte Daniels unter dem Titel "Hofteusels" dramatissirt. Während er in der Handlung selbst dem biblischen Texte mit aller Treue solgt, hat er diese Handlung mit der Figur des "Hofsteusstlichen Rolle, wie in andern

Schaufpielen ber Satan. Indem er aber überall babei ift, wo es darauf antommt, das Bose zu fordern und die Intrique zu leiten, greift er felbft thatig mit in die Sandlung ein. In feinen an bas Bublitum gerichteten 3wischenreben tommt babei die Tendenz gegen die Bfaffen und Bapiften zum beftimmten Ausdruck. Außer in diefer allegorischbramatischen Figur hat aber ber Dichter fich noch beutlicher in dem Borwort ausgesprochen, in Form einer Widmung an die "Herzöge Johann Friedrich und Johann Wilhelm, Landgrafen in Thuringen und Markgrafen zu Meifen". Er fagt barin u. A.: .. Wie oft hat boch ber Satan nur bisher und noch schier täglich durch unfere Hofteufel, ich meine die boshaftigen, grimmigen und wüthenden Bapiften, burch ihre verzweiselte blutdürstige Anschläge. Finanz und beimliche bose Practiten dabin gespielt, gearbeitet, getrieben und gebracht, daß Em. Kürftl. In., herr und Bater, unfer gnädigfter Berr fammt anderen Chriftbekennten Fürften, Berren und Ständen mit ihren Landen und Leuten gleich als schon für ber Löwen Rachen geworfen gewesen find. Und boch Gott der getreue allmächtige Bater fie allezeit wunderlich und anäbig errettet hat. . . . Der aber, so Daniel errettet, ju Ehren gefett, seine Widersacher so erschröcklich ausgerottet hat, ber lebet noch, ber wird und will auch zu seiner Zeit folden hofteufeln gewißlich die Badengahne ausreißen, und endlich (wo fie fich nicht bekehren), felbst bem rechten Löwen dem Teufel fürwerfen".

Mit bieser tendenziösen Darstellung der biblischen Gesichichten schien man aber die Aufgabe des Schauspiels für gelöst zu betrachten. Wo man den Stoff mit der scenischen Form nicht in Einklang bringen konnte, da half man sich zuweilen auf die naivste Weise. Manchmal hatte auch der Sprecher des Epilogs zur Ergänzung der Action noch einige Mittheilungen hinzuzusügen. So geschieht es bei einem

Stücke des Joh. Tirolf von Kahla, das die "Heirath Isaacs und seiner lieben Rebecca" behandelt. Nachdem im letzten Acte Jsaac seine Rebecca ins Haus geführt hat, schließt eine der Nebenpersonen das Schauspiel mit solgenden an die Zuschauer gerichteten Versen:

> Ihr bürft nicht langer warten hie, Daß ihr wollt sehen, wann und wie Die Wirtschaft fort gehalten wirb, Im Saus brin wirb es Alls vollführt.

Danach folgt eine lange Schlußrede, in welcher "ber Sinn" ber Geschichte (und zwar in allen fünf einzelnen Abschnitten!) erklärt wird.

Bei allem Mangel an Einsicht für das Dramatische tritt uns bei manchen Dichtern doch eine hervorragende poetische Begabung entgegen. So in einem Schauspiel des Thüringer Dichters Lucas Mai, Schulmeister in Hilbsburghausen. In seiner rein theologischen und durchaus undramatischen Komödie "Bon der wunderbarlichen Bereinigung Göttlicher Gerechtigkeit und Barmherzigkeit" 2c., welche in Schleusingen von der Schulzugend ausgeführt wurde, macht er sogar den Versuch, die Sprache des Gott Bater dadurch zu charakterisiren, daß er ihn durchgängig in einem andern Versmaße reden läßt, als alle andern Personen.

In der Sprache der Schauspielbichtung blieb die Form der altdeutschen Reimpaare — in achtfilbigen Berszeilen — allenthalben und noch das ganze Jahrhundert hindurch bestehen. Die Bersuche einiger gelehrten Dichter, andere metrische Formen nach den Mustern der alten Klassier einzusühren, kommen nur sehr vereinzelt vor; sie beschränkten sich auch meist auf die Strophenchöre, mit denen solche Dichtungen oft ganz luxuriöß außgestattet wurden. Aber trotz der sich immer mehr verbreitenden Kenntniß der Alten, und trotz der immer mehr zunehmenden Uebersetzungen antiker Komödien-

Cenee, Behr= und Wanberjahre.

1

bichter, unter benen Tereng noch ftets ber bevorzugtefte blieb. tann bei ben beutschen Schauspielbichtern von einem bas Wefen der Sache betreffenden Fortschritt in der Erkenntniß bes Dramatischen noch nicht die Rede sein. Wenn auch einmal ein einzelner Dichter, wie Paul Rebhun, aus ber Menge bebeutend hervorragte, so febn wir nach solchen vereinzelten Erscheinungen boch immer wieder die Tenbeng, welche bas gange Schauspiel diefer Epoche hervorgerufen hatte, bermaken überwiegen, daß dadurch jeder Fortschritt zu einer angemeffenern Ausbildung der dramatischen und theatralischen Formen gehindert wurde. Immer wieder mischten fich allegorische Gestalten, außer Gott und den Teufeln, als den Inbegriffen des Guten und des Bofen, die Figuren Sunde, Tob, Veritas, Justitia u. bgl. m. hinein; immer blieb bie Act- und Scenentheilung eine willfürliche, ohne aus einer organischen Entwickelung des Gangen hervorgegangen zu fein. Auch ohne jene "Argumente", welche nicht nur ben ganzen Studen, fondern auch häufig jedem der einzelnen Acte borausgingen, um dem Publitum die nachfolgende Handlung erft zu erzählen, schien man nicht auskommen zu können: und dabei hatten auch noch die Prologe und Epiloge die Bedeutung der Borgänge zu erklären.

Aber trot aller dieser Mängel dietet das aus dem Geiste der neuen edangelischen Kirchenlehre herdorgegangene, und bis in die zweite Hälste des Jahrhunderts hinein von diesem Geiste ganz und gar ersüllte deutsche Schauspiel eine große und einzige Erscheinung. Bei keiner andern Nation war das Schauspiel so aus der Volksseele herdorgegangen, wie in dieser großartigen Epoche der deutschen Geschichte. Und wenn es in Sachsen und in den mittelbeutschen Landen auch sast nur Schullehrer und Theologen waren, die das dramatische Wort sührten, so sühsten sie siech doch hier ganz Eins mit dem Volke. Sie gaben dem tiefsten Empfinden des Volkes Aus-

bruck, sie sührten das Wort für das Volk, und sie waren deshalb auch der sympathischen Theilnahme stetz sicher. In dieser Spoche, da in dem Leben der Nation Alles zu einer nationalen Gestaltung drängte, erhielt diese intensive Bewegung des deutschen Nationallebens im öffentlichen Schauspiel den lebendigsten Ausdruck. Welche Kraft der Ueberzeugung lag selbst in den Ausdrüchen des Jornes, die aus der Tiese religiöser Smpsindung kamen!

Während in Frankreich und in Spanien die fürstlichen Machthaber die bramatische Kunft in mannigsacher Beise förderten, mahrend um diefe Beit auch in England ber beginnende Aufschwung des Theaters wesentlich durch die Brotection des Hofes und der hochsten Aristofratie ermöglicht wurde, blieb in Deutschland das Bolt in feiner großen Maffe gang auf fich felbst angewiesen, hauptsächlich in der Berbindung des Lehr= und Rährstandes. Es war aber auch bas bochste ber Guter, um bas es sich handelte: Die Freiheit bes religiösen Gewiffens. Die Sehnsucht nach Erkenntniß ber Wahrheit, die Sehnsucht nach einer das Gemüth und bas Rechtsgefühl befriedigenden Verftändigung mit dem Gottesbegriff, und ber berginnigfte - man tann fagen frommfte Sag gegen die Fälscher ber Wahrheit und ber Religion ber Liebe: bas war ber Gebanke, ber in biefer erhabenen Bewegung des Zeitalters nach Ausdruck rang, und ber biefen Ausbruck in den kindlichsten Versuchen der dramatischen Runft finden follte.





## Sechftes Capitel.

## Ausbreitung und Berfplitterung.

chon gegen Mitte des Jahrhunderts war die Sache der Resormation durch mehrere kurz auf einander solgende schwere Schläge stark geschädigt und gesährdet worden. Der verhängnisvollen Schlacht bei Mühlberg solgte im nächsten Jahre das Augsburger "Interim", durch welches der Protestantismus verurtheilt werden sollte, langsam zu verbluten.

In den Schauspielen, die ich im vorigen Abschnitt besprochen habe, ist noch nichts von den Wirkungen jener Ereignisse wahrzunehmen. Nur über den Tod des größten Mannes in dieser gewaltigen Bewegung vernehmen wir zuweilen schauspiel wird gesagt: daß man des Trostes bedürstig sei, "verlassen von unserm seligen Doctor Martinum". Selbst noch im Jahre 1561 hatte ein Schullehrer in hilbburgshausen, Lucas Mai, bei seinem erwähnten Schauspiel dem Datum seiner Vorrede hinzugesügt: "an welchem Tage vor 15 Jahren seliglich von dieser Welt abgeschieden Dr. Martinus Luther".

Die Gewaltthätigkeiten ber wachsenden katholischen Reaction konnten bie aus ber Tiefe bes beutschen Bolksgemuthes hervorgegangene Erhebung nicht niederwerfen. Aber bas schwere Unglud, daß in biefer großen Zeit ein Fürft bie beutsche Raisertrone trug, ber nach Geburt und Erziehung für die Gemüthsbedürfniffe bes beutschen Bolfes tein Berg und tein Berftandniß haben konnte, diefer unfelige Umstand konnte es wenigstens mit bewirken, daß die große Bewegung nicht ju bem erfehnten Ziele gelangte, und daß baburch die Spaltung der Nation herbeigeführt wurde. Wie auf protestan= tischer Seite die im Rampfe voranschreitenden Städte, vor Allem Magdeburg und Braunschweig, den fie bedrohenden Keinden heldenmüthig Trot boten, so fehn wir auch im Schauspiel bei den wachsenden Gefahren die tief religiöse Neberzeugung des Boltes noch mit aller Energie zum Ausbrud tommen. Ohnebies hatte bie im Jahre 1552 eingetretene plöpliche Wendung der Dinge, der verrätherische Abfall des Kurfürften Morit vom Raifer und die Rücklehr ber gefangenen protestantischen Fürsten Johann Friedrich und Philipp in ihre Lande, das Vertrauen der Brotestanten machtig Der religiöse Beift ber Nation hatte für einige Beit feine alte Rraft wiebergefunden.

Aber im Gebiete ber evangelischen Kirche selbst nagte längst der Wurm der Uneinigkeit. Als zu den schon bestehenden Differenzen über die Abendmahlslehre der Streit über die "guten Werke" und andere theologische Zänkereien kamen, und als mit diesen innern Zerwürsnissen der Prostestantismus seinen sesten Halt verlor, erst von dieser Zeit an verliert auch das Schauspiel seine ursprüngliche Kraft und protestantische Bedeutung. Auch im deutschen Schauspiel treten die Wirkungen der Zersplitterung mehr und mehr zu Tage, und — abgesehn von einzelnen aus der allgemeinen Berwirrung auftauchenden erfreulichern Erscheinungen — sehn

wir auch auf diefem Gebiete ben anfangs fo voll und fräftig bahin braufenden Strom allmälig versanden.

Bei ben Schauspielen ber Schweiz hatte ich ichon fruher barauf hingewiesen, wie bort bas Intereffe am Stofflichen — im Gegenfat zu ben ältern birect=antipapftlichen Tendenzftuden - mehr und mehr in ben Borbergrund trat. Den bereits erwähnten Schauspielbichtern Valentin Bolg und Funtelin fcbloffen fich noch Andere an, die in Burich, Bern, Basel, Solothurn und in einigen kleinern Städten thatig Der fruchtbarfte in biefer spätern Bruppe ber Schweizer mar 3. Murer in Burich, beffen Saupthätig= feit in ben Zeitraum von 1556-1565 fällt. Murer gehörte nicht zu den "gelehrten" Dichtern, aber seine naive und frische Auffaffung ber Dinge wies ihn um fo mehr auf bas Boltsthümliche. Er felbst entschuldigt fich einmal in dem Borwort zu einem Schauspiel: man möge es ihm nicht zum Argen auslegen, wenn man in feinem Gebicht nicht fo viel Runft fande, wie man es wohl beanspruchen könnte; baran sei aber sein Unverstand schulb u. f. w. Er verwahrt fich aber auch in einem Prolog dagegen, daß er bloß "leicht= fertige" Spiele schreibe, wie fie jur Fastnacht Sitte waren, und in benen Manner und Frauen geschmäht würden; fon= bern fein Spiel fei aus ber Bibel genommen. Die aus bem alten Testament genommenen Stude Murers find: Raboth, bie Belagerung von Babylon, Abfalon, Efther und Zorobabel. Auch schrieb er ein Spiel von der Auferstehung Chrifti, und ein moralifirendes Stud unter dem Titel "Der jungen Mannen Spiegel".

Die Schauspiele Murers haben fünf ober sechs Acte, eines (bie Belagerung ber Stadt Babylon) ist sogar für zwei Tage getheilt. In allen Stücken ist eine reich bewegte Action, wobei große Heereszüge, Schlachten, Trompeten und Kriegslärm eine große Kolle spielen. Manchmal legt er, ohne vom Dialog Gebrauch zu machen, Alles in die Pantomime. So heißt es in der Belagerung von Babylon in der letzten Scene: "hier geschieht ein Lärm mit Trommeln und Trompeten, darauf Chrus und Darius sampt allem Kriegs-volk nach dem Fort des abgegrabenen Euphrats lausen gen Babel hinein, darinnen sie den König und alles Volk mit jämmerlichem Geschrei und Blutvergießen erschlagen und erzwürgen".

Auch in der Tragödie "Absalon" wird die Schlacht, in welcher Absalon getöbtet wird, folgendermaßen beschrieben: "Ein Scharmut, barauf die Schlacht. In dieser liegt Abso-Iom unten, wird flüchtig und hanget mit seinem haar an einer Eichen, und als bas ein Kriegsmann erfieht, läuft er gegen Joab und spricht:" - 2c. Absalon, am Baume hangend, wird barauf von Joab erstochen. — Murer sorgte in jeder Beise dafür, sein Bublifum vor Allem zu unterhalten. Bon allegorischen Figuren benutte er außer den Teufeln auch den Tod. Im "Absalon", als dieser den Entschluß gefaßt hat, Ammon beim Gastmahl umzubringen, theilt er seinem Kämmerling mit, auf welches Zeichen dieser ihn töbten foll. Ehe das geschieht, inmitten der Unterhaltung, erscheint ber "Tob" und hält ben Zuschauern eine lange moralifirende Rede. Endlich geht er zu Ammon "und ftoft ihn mit bem Bein" und fagt:

D Jüngling, bu betrachteft nit, Wer bir ben Stoß jum Bergen gibt.

Hiernach gibt Absalon das verabredete Zeichen, und der Kämmerer schlägt dem Ammon über den Kopf. Rachdem aber Absalon und der Kämmerer die Flucht ergriffen haben, wird noch ein Feldscheer geholt, um den Ammon zu verbinden. Am Schlusse dieses Actes macht dann der Bersasser

the same shirter being ben annungs in moll unit ! 380 the second second district second

See den Schaffpreier der Schanzig hatte ich mar danne fragmenten, wie bort bore Patereffe am in - in County or den littern direct-cuttivity Termination — made and made an idea Barrisengral In the continue Schooling Bertentin B Section where his man Alabert and, there in Philip See Spiritum und in ringen Christen Sindia were der Transformer in derfer Specialis Gert States um J. Murrer in Freith, deffen Hu and the least of the last of t note as her annine Linden, cher beine meine u definitions der Timp wies ihr um in meine auf die finding for infinit entitled in it is met primer Schneide man migr af dim 1 Steps and one was in some Gebicht nich the last was as well beauty-radies from in after from Armerfand fiftalls u. f. m. Cr ven the and in cities Harling daysger, day or bla entige Swiele ichneibe, wie fie jut Frituncht St in denne Minner und Senner geschmäßt ud dem firm Spiel fer mis der Pillel gennmen. Di alten Definition genommenen Stinke Maners fin Die Beingerung nur Beliglim, Abselm, Spier und And which a ein Spiel den der Angelegung rin manuffirmbes Stück under dem Titel Die Schnipfiele Murry heben fürf ob Mannen Spiegel

erins (die Pelingering der Stedt Zafelen) ift Sage gethelt. In allen Se-



sehr gewissenhaft die Anmerkung: es müsse hier der Kurze wegen das 14. Capitel ausgelassen werden, welche Lücke dann aber in dem Argument zum nächsten Acte durch Erzählung ergänzt wird.

Trogdem zeigt Murer zuweilen Geschick in der Anordnung des Stoffes, wenn er dabei freilich auch nach damaliger Sitte mit Zeit und Ort nicht viel Umstände macht. Eine Kleine Probe davon aus dem Spiel von "Naboth". Im zweiten Acte des Stückes beschließt Jesabel, den "Kanzler" zu einer salschen Anklage Naboths wegen Gottesläfterung zu benußen:

Jefabel (jum Cunucho). Gang bu hin schnell, ruft bich uf b'Bahn, Und beiß ben Rangler ju mir gahn.

Cunuchus. Gnäbige Frau, ich fahr bahin, Euch z'dienen ich gutwillig bin.

(Zum Schreiber). Herr Kanzler, mich schickt zu euch schnell Min Frau, die Künigin Jesabel 2c.

Wie vordem schon Hans Sachs und Andere, so geht auch noch Murer äußerst naiv zu Werke, wenn er die aus der Bibel genommenen Stoffe ganz im Ton und in der Localsfarbe seiner Zeit behandelt. So läßt er in Babhson auch den Nachtwächter die Stunde ausrusen:

Lost lost (hört, hört) ihr Brüber, was ich sagen, Die Zytglock hat jest zwölf geschlagen, Sorg Gsell, Sorg!

Bei den Prologen hat Murer die kühne Neuerung gewagt, den ersten Prolog vom Narren, einen zweiten, kürzern, vom Satan sprechen zu lassen. In "Babylon" spielt der Narr auch im Stücke selbst mit. Als er vor dem Bilde des Baal steht, macht er sich über ihn in derber Weise lustig, indem er ihm vorhält, er fresse so viel und

werbe boch nicht seister, — wosür der Narr zum Tempel hinausgeworfen wird. Im Uebrigen hat der stets sür sein Publikum sorgende Dichter auch andere Personen zu Possen benutzt. So waren ihm dasür besonders beliebte Figuren: Roch, Köchin und Kellermeister, die sowohl im "Naboth" wie im "Absalon" einige lustige Scenen im derben Volksegeschmack haben. Auch auf die Mitwirkung der Musik legte schon Murer ganz besondern Werth, und er schreibt sie nicht nur sür die Actschlüsse vor — zugleich auch Gesang und sogar Tanz — sondern auch inmitten der Handlung zwischen einzelnen Austritten.

Beim Einstudiren solcher Stücke, die immer eine sehr große Zahl von Personen erforderten, ließ man es an Fleiß und Mühe nicht sehlen. Da die Aufführungen nur zu einer bestimmten Zeit im Jahre stattsanden, so konnte man Monate lang sich mit den Proben beschäftigen.

Murers Schausviele wurden in Winterthur und in Zürich In Bafel brachte 1571 Mathias Solzwart gefpielt. fein Spiel bom "Rönig Saul" auf bem Kornmarkt gur Aufführung; wie es scheint mit großem Auswand. Es war auch wieder ein zweitägiges Schauspiel, bei welchem nicht weniger als 110 rebende und 200 ftumme Berfonen mitwirkten. Diefe fich fteigernde Borliebe für fo große Maffen Mitwirkender ift bezeichnend für die rudgangige Bewegung in biefer Gattung des Schauspiels. Die Innigkeit des religiöfen Gefühls, die in den älteren Reformationsschauspielen herrschte. nahm in gleichem Mage ab, wie die Reigung zu großem Gepräng und zu außerordentlicher Entfaltung von Maffen im Wachsen war und womit bas Bolksichauspiel wieder ben ausgearteten Baffionsspielen bes Mittelalters fich näherte. Wir febn bier freilich erft die noch vereinzelten Anfänge einer Richtung, beren völlige Herrschaft man später kennen lernen wird.

Von den elsasser Dichtern dieser Spoche hatte ich schon des Alex. Seih Erwähnung gethan, dessen Schauspiel "vom großen Abendmahl" ein wunderliches Durcheinander von Zeiten und Personen ist. Jonas Bitner in Straßburg übersehte eine Tragödie des Schotten Buchanan: "Jephtes", und fügte außerdem den schon vorhandenen Uebersehungen von den "Menächmen" des Plautus eine neue hinzu.

Eines ber monftrofesten Stude biefer Zeit rührt von einem Pfarrer aus Enfisheim im Oberelfaß, Namens Raffer, ber. Es wird bezeichnet als eine aus bem Evangelium Matthäi gezogene Romöbie "vom Rönig, ber feinem Sohne Hochzeit macht" (erschien 1575 in Basel). Der erstaunliche Gedankenreichthum diefes geiftlichen Autors hat es demfelben möglich gemacht, ben Stoff auf brei Tage, jeder Tag mit fünf Acten, auszuweiten. Durch welche Mittel er das erreichte, wird man ungefähr aus einem fleinen Auszug aus feinem Personenverzeichniß schließen können. Unter den 162 spielenden Berfonen befinden fich nämlich: Zwei Engel, zwei Hofrathe, ein Narr Jogle, Trabanten, Hofjungfern und Bäuerinnen, die allegorischen Figuren Mundus und Ecclesia, brei Patriarchen, brei Propheten, brei Juden u. f. w., ferner: ein römischer Senat von dreiundzwanzig Bersonen, Trommelschläger und Pfeifer, bazwischen wieder brei Apostel, ein Schultbeiß, Lictoren, Fürsprecher, Senkersknechte, Krüppel u. f. w., endlich auch Lucifer und "Mors der Tod". — Man möge fich nach diefem Berfonal eine Borftellung von bem Schauibiel machen! In einem Borwort gibt ber Berfaffer brei Gründe an, die ihn zu diefer That bewogen haben, und ber erfte diefer Grunde ift: "Damit nicht allein meine Buhörer und liebe Bfarrfinder berfelben von neuem erinnert, sondern auch daß ihre Rinder felbst wiffen und verstehen, was bisher ber Inhalt meiner Bredigten gewest und was zum Christenthum gehört, darin Gott vom Himmel sein Königreich hat und hielt".

Diese Motivirung könnte ganz genügend sein; das Stück scheint in der That nur eine Dialogisfirung der mancherlei Predigten zu sein, die der santasievolle Herr Psarrer gehalten. Wenn man aber schon seine Predigten nicht verstanden hat, so ist sicher ihr Inhalt durch dies Spiel seinen Zuhörern nicht deutlicher geworden. Aus dem Inhalt möge zur Erklärung des Titels hier nur angeführt sein, daß gegen den Schluß des Spiels Ecclesia als die Braut Christi ersicheint. Mehr läßt sich darüber nicht mittheilen, denn auch dies ist, wie Alles in dem Spiel, so consus vorgebracht, daß es ganz unbegreislich erscheint, wie diese Tollhausscenen übershaupt ausgeführt werden konnten. Und daß daß Stück gesspielt wurde — und zwar von Kindern, — meldet nicht nur daß Titelblatt, sondern auch das oben citirte Borwort.

Außer im Elsaß hatte bas Schauspiel im sübweftlichen Deutschland bisher sehr wenig Boden sinden können. In Mainz und Franksurt kamen nur wenige vereinzelte Stücke vor, und diese sind ohne alle Bedeutung. Dagegen ist aus Heidelberg hier eines Dichters zu erwähnen, bessen schauspiele, obwohl nur Bearbeitungen fremder Stosse, doch in einer Hinsicht Interesse erregen. Es ist dies Thomas Schmidt, der sich als Steinmeh aus Meißen bezeichnet, und bessen beide Schauspiele "Thobias" und "Joseph" in den Jahren 1578 und 1579 von der Bürgerschaft in Heidelberg öffentlich dargestellt wurden.

Die beiben aus bem alten Testament genommenen Stoffe gehören zu ben am häufigsten behandelten. In dem erstern, die historie vom Tobias, hat aber unser dramaturgischer Steinmetz hauptsächlich die ältere Komödie von Wickram in Colmar wiedergegeben, seine angeblichen Berbesserungen bestehn in einigen Weglassungen und Zusätzen. Auch hat er

bas Ganze in Acte getheilt, die aber — es find im Ganzen fünsundzwanzig — nur ebenso viele Scenen sind. Dabei hat er die Eintheilung des Ganzen sür zwei Tage nach seinem Original bestehn lassen; am Schluß des ersten Theils ladet der Herold die Zuhörer ein, sich am solgenden Tage um Ein Uhr wieder einzusinden. Uebrigens ist durch seine Ergänzungen des Wickram das Machwert noch sormloser und consuser geworden. Ost läßt er den Dialog von der einen Scene in die andere übergehn, ohne daß auch nur eine Andeutung von dem Wechsel des Schauplatzes gemacht ist. Nachsolgende Dialogprobe möge von dieser Behandlungsweise eine Vorstellung geben:

Achior geht zum Thobia.

Thobias ber Alt. Ach sag mir, mein Freund Achior, Was ift bann bas für ein Rumor Unter ben Heiben um und um, Ich weiß nichts, weil ich nit auskumm.

Achior.

Richts dann vor fünfundzwanzig Tagen Da hat man dir dein Gut austragen, Ins Königs Schatkammer liegts verschloffen, Du aber hast der Flucht genoffen, Sonst wollt ich dir ein Bürgen geben. Du wärest kommen um dein Leben.

Raboth. Ach Gott ich hab ihms längst gesagt, Und über sein Frevel geklagt, Wer will ihm thun, es ist geschehen,

Thobias ber Alt. Ich wüßt mir keinen beffern Rath, Dann wann mich Gott nähm burch ben Tob, Und hoffe boch, er wird mich noch Erlösen aus bem schweren Joch,

Um Rath ber Sachen muß man feben.

Dann feine Gut mahrt ewiglich, D herr mein Gott erhör boch mich.

Sifferach.

Wenn ich hinein zum König gang, So will ichs zwar nit machen lang. Und mich glatt nicht abtreiben laffen. Diefen Dolchen geschwind in ihn stoßen.

Simri.

Das thu nur balb, mach wenig Wort, So kompt man der Sach auf ein Ort. Darum ihn nur tief in ihn stich, Er dauert mich minder denn ein Biech.

Rönig fcreit. O Mord, was zeigftu mich alten Mann, Hab ich bir boch fein Leib gethan.

Siffera.

Solchs hast mir sampt mein Bruber gund, Jest hast bein Theil zu dieser Stund.

(Spricht weiters). Ich mein, ich hab ihn recht antroffen, Mit biesem Dolchen ihn angloffen, Und ihm ein Stich so tief balb geben, Daß er schon hat geenbt sein Leben.

Simri.

So werden wir fürbaß sein frei, Und fürder leben ohn all Schey. Damit aber gstillt werd unser Sachen, Wöllen wir uns ins Lossament machen.

Der Bettler. Ach Jüngling bitt ben Bater bein, Daß er sich woll erbarmen mein, Und mir ein Röckein theilen mit, Wie schlecht bas sei, verschmäch ichs nit.

Thobias ber Jung. Bater, fieh hier ben armen Mann, Er hat nichts benn ein Hemblein an. Um ein alt Rodlein er bich bitt, Dag er fich mog bebeden mit.

Thobias ber Alt. Sehe hin biefen Rod ben hab von mir, Durch Gottes Willen geb ich ihn bir.

Bettler. Thobias, um bein Gab fo reich Woll dir Gott lohnen ewiglich.

2C.

Mit ber weitern Rebe bes Bettlers schließt bann biefer gange "Actus". Bu begreifen ift bies Durcheinander ber handlung einzig, wenn man fich vorftellt, daß auch hierbei noch die ältere Buhneneinrichtung mit bem gleichzeitigen Reben= einander verschiedener Schauplage bestanden hat. Gang unvergleichlich bedeutender ift bas andere Schaufpiel von Ih. Schmidt, welches die beliebte Geschichte Josephs behandelt. Das Stud ift zwar wieder auf zwei Tage berechnet; aber die dramatische Composition ist eine vollkommen flare und ordentliche. Der Abstand vom "Tobias" ift in biefer Beziehung ein so großer, daß der Berdacht gar nicht abzuweisen ift: Schmidt habe auch hier bas Stud eines andern Dichters, und zwar ein ungleich befferes, nur überarbeitet. Auch ift es die angemeffene Entwickelung ber Sand= lung und ber bramatische Bau bes Ganzen nicht allein, was biefem Stude Bedeutung gibt, fondern es bietet uns außerbem auch in ber wirklich pfpchologischen Motivirung ber handlung aus den Charakteren eine gang auffallende Er-Das gilt befonders von der Art, wie Potiphars scheinung. Weib in ihrem Berhaltniß ju Joseph behandelt ift, wie fie, von dem ersten Gindruck an, den Joseph auf fie macht, Schritt für Schritt, mit gang feinen psychologischen Ueberaangen, in ihrem Begehren und in ihren gegen Joseph aufgebotenen Berführungskunften vorschreitet. Gine berartige subtile Entwickelung aus bem Innern ift in bieser Zeit etwas so Neues, daß schon um dieses Umstandes Willen Thomas Schmidt von Meißen (wenn er selber der Versaffer war, und nicht wie beim Tobias einen Andern geplündert) einen hervorragenden Plat unter den dramatischen Dichtern jener Zeit verdienen würde.

Bon gang apartem Intereffe find für mich die Beidelberger Drude diefer Schmidtschen Schauspiele baburch, baß wir durch fie über die theatralische Darftellung, speciell über die Rollenbesehung, eine zuverläffige und ausführliche Rachricht erhalten. Unter ben mehreren Sunderten von Schauspielen, die ich aus dem 16. Jahrhundert in Ganden gehabt, find dies die einzigen, bei benen bem Berfonen verzeichniß auch zugleich bie Befehung aller Rollen, mit Namen und Stand der Mitwirkenden, beigefügt ift. Mitspielenden find dabei in brei Sauptkategorieen unterschieben: in Solche, welche das ganze Spiel infcenirt hatten ("fo das Spiel regieret"), ferner in Bürger ("theils in ber Stadt, theils oben bor dem Berg") und endlich in Studenten ber Universität. Der Dichter Thomas Schmidt war auch zugleich ber Dirigent bes ganzen Spiels, und er hatte dafür gleichzeitig die Rolle des "Berold" übernommen. Auch der "Argumentator" war einer von den fieben Mit= birigenten. Unter ben Bürgern finden wir nach ihren Bandwerten und sonftigen burgerlichen Berufen genannt: einen Stadtschreiber, Trompeter, Malergefellen, Buchbinder, Schuhmacher u. f. w. Alle weiblichen Charaftere fowie verschiedene Anabenrollen find von den Studenten ausgeführt worden; der Engel Raphael sowie einige jugendliche Rollen auch von "Bürgersföhnen".

Rurz wir ersehn aus biefen vollständigen Personen= verzeichniffen, daß biefe Aufführungen Sache der eigentlichen Bürgerschaft waren, und daß auch hier noch keine Schauspieler von Beruf Antheil hatten.

Mit dem größer werdenden scenischen Apparat, den solche umfangreiche Aufführungen ersorderten, sehn wir auch immer mehr Sorgsalt auf die den Charakteren entsprechenden Costüme verwendet. In einer geistlichen Komödie des österreichischen Poeten Georg Lucius (oder Lucz) wird unter Anderem besonders hervorgehoben, daß solche Aufführungen geistlicher Historien in gebührenden Kleidungen, mit Geberden, Worten und Werken beim Laienvolk so viel als eine gute Predigt werth seien.

Aus ben beiben für die Entwickelung des Schaufpiels in Sübbeutschland besonders wichtigen Städten Augsburg und Nürnberg ist aus biefer Zeit nichts von Bedeutung zu berichten. Die Stücke des Augsburgers Sebastian Wild find schon früher kurz erwähnt worden. Wild war Meisterfänger und ahmte feinem berühmten Nürnberger Collegen entschieden nach, auch unter Anderem darin, daß er wie hans Sachs alle feine Stude in bem letten Reimpaar mit feinem Namen fcbloß. Er behandelte Stoffe aus dem Alten und Neuen Testament, aus ber römischen Geschichte (Titus), aus ber beutschen Sage (Magelone) und endlich im letten Stude "Der Doctor mit dem Gjel" die bekannte Fabel des Aejop, die er aber mit viel größerm Apparat und dabei weniger wirksam dramatifirt hat, als Hans Sachs und als Greff in Zwickau. daß er diese satyrische Kabel — mit welcher er einen Raiser belehren läft, daß man's in der Welt Reinem recht machen tonne — eine Tragodie nennt, ist bezeichnend für feine Un= schauung, die er vom Wesen des "Tragischen" hatte. Ueber die verschiedenen Localitäten, welche die Meisterfänger in Augsburg benutten, habe ich schon früher berichtet. Wild gibt uns einmal eine Andeutung über die Ginfachheit ber bamaligen Scenerie. Als in ber Komöbie vom Efel mit Beginn des 3. Actes die zwei Personen mit dem Gel wieder erscheinen, heißt es: "Der Doctor kommt mit dem Gel hinter einem Borhang hervor".

In Nürnberg blieben hans Sachs und Culmann für längere Zeit ohne Nachfolger. München blieb nach wie vor unberührt von der großen und allgemeinen Bewegung. Die wenigen Spiele, die bort gegen Ende des Jahrhunderts vorkommen, waren rein katholisch = firchlichen Inhalts voller Symbolit, und fie wurden von den Jefuiten in Cymnafien gepflegt. Dagegen hatten in Defterreich die Romödien in einzelnen Gegenden Fortschritte gemacht, so in dem oberder Schulhalter öfterreichischen Steher, wo Brunner mehrere Stude biblifchen Inhalts fchrieb, Die aber fämmtlich in Wittenberg gedruckt wurden. Bon Abam Buidmann in Breglau, einem Schüler bes bang Sachs. existirt nur ein biblisches Schauspiel: "Bon dem frommen Batriarchen Jacob und feinem Sohne Joseph" u. f. w. welches 1583 in Breslau aufgeführt wurde, und zwar unter Leitung des Autors, eines Schufters und Meifterfängers von Augsburg, ber um 1570 nach Schlefien gekommen war und mit großem Gifer bie Meifterfingtunft bort auszubreiten strebte. Sein erwähntes Schauspiel hatte er bem Bfarramt zu Breslau zur Begutachtung eingereicht. Obaleich ihm eine fehr abfällige Antwort über den poetischen Werth des Studes wurde, fo brachte er es bennoch zur Aufführung. Auf feine fehr umständlichen Erörterungen über theatralische Darftellungen tomme ich später noch zurück.

Es ist sehr auffallend, wie in ber Mark Branben = burg, welche zu dem mächtigsten protestantischen Staate berusen war, das Resormations = Schauspiel so gut wie gar nicht existirte. Es steht dies freilich ganz im Einklang mit der hier ebenso nüchternen wie ruhigen und sicher sortschreitenden Entwicklung und Besestigung der Resormation

Genee, Behr- und Wanberjahre.

selbst, die hier erst 1539 unter dem Kursürsten Joachim nach vorsichtiger Erwägung staatlich anerkannt und eingeführt wurde. Bald daraus wurde im Kölnischen Kathhause zu Berlin ("Cöln an der Spree") ein geistliches Spiel "von der lieblichen Geburt unsers Herrn Jesu Christi" ausgeführt, dessen Bersasser Henricus Chnusterius (zu deutsch Knaust) aus Haus Haus Haus Director der Kölnischen Schule nach Berlin gesommen war. Es war aber auch dies nur eine Schüler= Aussührung, und das Spiel selbst ist ein ziemlich dürftiges und poesseloss Mysterium.

Nächst diesem Spiele begegnen wir erft wieder 1547 einer zu Frankfurt a. D. erschienenen Komödie "wie Untreu feinen herrn schlägt" von Greg. Wagner, die aber nur eine Bearbeitung der ichon bon Sans Sachs ("Benno") verbeutschten Scenica progymnasmata bes Reuchlin ift. Erst aus bem Jahre 1573 haben wir ein (ebenfalls in Frankfurt a. D. gedrucktes) Schauspiel, welches zwar stellenweise auch noch an die mittelalterlichen Mysterien erinnert, aber doch ent= schieden im Geifte der Reformation gehalten ift. Es ift eine Comedia "bom letten Tage bes Rungften Berichts" von Philipp Agricola von Gisleben, ber bas Spiel bem Bürgermeifter von Berlin widmete. Es ist ein fantaftisches und kunftloses Gemisch von Engels= und Teufelsscenen, da= zwischen eine arme und fromme Bauernfamilie, Landsknechte Einmal erscheint fogar bas Türkische Beer n. dal. m. und wird von den Chriften mit Silfe des Engel Gabriel vernichtet, der dann auch den Drachen, den zubor aus der Hölle freigelaffenen Satan, schlägt und wieder zur Bölle ver-Dann erscheint Glias im himmel, mit bem herrn und mit Engeln; dann folgen wieber Gefprache eines Ebel= mannes mit Kriegeleuten u. f. w. Bei ber Scene bes Jüngften Gerichts ift vorgeschrieben: Da der Engel (auf den Besehl bes herrn) posaunt, "fallen alle Menschen in der Comedie

nieder, als ob fie todt wären, und die hinter dem Tische fterben. Die Teufel aus der Hölle kommen mit großem Geschrei und holen fie in die Hölle und feten fich bann felbft Rachbem sobann die Gerechten erwecket (welche au Tische". "mit gefaltenen Sanden und in weißen Rleibern" erscheinen follen), folgt als Saupticene noch die Berdammung bes Bapftes zur Bolle. — Rach ber ganzen Anlage biefes Studes muß man ichließen, daß auch hier noch die Ginrichtung der alten Mysterienbühne benutt wurde. Von den geiftlichen Studen aus biefer Gegend moge hier noch ermähnt fein: ein geiftliches Spiel "Bon der Geburt Chrifti" 2c., von einem Pfarrer Lafius in Spandau, wo es auch 1586 aufgeführt wurde. Ein anderer geiftlicher Autor, der Bfarrer Ringwaldt zu Langfeld, fchrieb unter bem Titel "Speculum mundi" eine feltsame Romödie, welche von den getreuen Bredigern handelt, "welche die Wahrheit reden, von den Widersachern bisweilen heftig verfolgt, und bennoch oftmals aus ihren händen wunderlich errettet werben". Der Berfaffer versichert, daß dies Spiel nicht allein nütlich zu lefen fei, fonbern auch "im Agiren beweglich".

Mehr Theilnahme für das Schausviel, als in Brandenburg, zeigte sich schon frühzeitig in den Hauptstädten des Herzogthums Preußen, namentlich in Königsberg. Schon in frühern Jahrhunderten hatten die deutschen Ordensritter in den Ostseedrovinzen zuweilen auch geistliche Komödien zur Aufführung gebracht. Aus Riga wird uns sogar von einer solchen Aufführung, von den Schwertrittern veranstaltet, bereits aus dem Jahre 1205 berichtet. Nachdem aber die Resormation schon srühzeitig dis nach Livland vorgedrungen war, wurde schon im Jahre 1527 ein Spiel von Burkard Waldis, das die Parabel vom "Verlornen Sohn" im streng lutherischen Sinne behandelt, öffentlich von Bürgern in Riga aufgeführt.

Wie in Sübbeutschland, so hatten auch in ben oft= preußischen Städten aus ben zur Fastnacht stattfindenden Mummereien und Aufzügen fich kleine burleste Scenen entwickelt. Gleich in den ersten Jahren der Resormation rich= teten fich solche Boffen, die zum größern Theil Bantomimen waren, gegen die Briefterschaft und den Babft. Aus Danzig. Elbing und Königsberg berichten die Chroniften von der= artigen auf öffentlichem Markte bargeftellten Scenen, Die gewöhnlich zu tumultuarischen Auftritten führten. kamen hier auch die Schulkomödien in Aufnahme, besonders in Rönigsberg, wo fogar die Schullehrer ber brei ber= schiedenen Stadttheile miteinander wetteiserten. Der Rector ber Schule war ftets auch ber "Actor" (b. h. Beranftalter) bes Spiels, und erhielt für folche Aufführungen, die gleich= falls meift biblischen Inhalts waren, für fich und feine Schüler kleine Geldsummen als Belohnung. Beareiflicher= weise hatten solche kleine Ausbesserungen ihres kärglichen Gehaltes auch zu eifriger Rivalität ber Lehrer unter einander Aus der Beschwerdeschrift eines Rectors der alt= ftäbtischen Schule in Königeberg aus dem Jahre 1581 erjahren wir, daß berfetbe, laut feiner Beftallung, jährlich eine Romobie agiren follte, "davon er etwas haben konne". Er habe schon angefangen und die Rollen ausgetheilt: ba kame ihm aber zu Ohren, daß der Schulmeifter auf dem Holzthor "auch eine agiren wolle", weil es fein "merklich Accidenz fein foll", dies jenem Schulmeifter einer nicht lateinischen Schule zu unterfagen. Schon 1560 war in Königsberg bie "Aulularia" bes Plautus von Schülern in lateinischer Sprache aufgeführt worden. Von den Studirenden der Universität Rönigsberg wurden zuweilen folche Spielübungen auch für weitere Kreise ausgedehnt, meist aber fanden solche Aufführungen vor hoben fürftlichen Berfonen ftatt. Für ein Spiel von der Geburt Chrifti erhielten im Jahre 1584 fünf

Studenten eine Belohnung von 3 Mark 45 Schilling; zwei Zahre darauf hatte einer "aus'm Kollegio" im Moskowitergemach des Schlosses eine Komödie dirigirt, wosür er 7 Mark erhielt. Die lateinische Moralität des Macropedius "He castus" wurde mehr als einmal von Königsberger Gelehrten bearbeitet und zur Aufsührung gebracht\*.

Der Schulmeister Georg Roll in Königsberg, welcher baselbst 1573 auf dem Schlosse eine Komödie vom Sündensfall veranstaltete, ist auch der Dichter eines Spiels, das in demselben Jahre im Druck erschien, und in welchem neben dem Herrgott auch die Possenreißer Hans Han und Hans Wurst agirten. Wir ersahren hierbei auch, daß nach zweismaliger Aussührung dieses Spiels, welche auf dem Schlosse vor dem Markgrasen stattsand, der Dichter und "Actor" desselben, besagter Schulmeister, die Summe von 20 Mark erhielt.

In Medlenburg und in Lübeck sanden schon seit Ansang des Jahrhunderts Aufsührungen niederdeutscher Stücke statt, die zum größern Theile der Gattung der Fastnachtspiele angehörten. Die Gesellschaft der "Cirkeler" in Lübeck ernannte allährlich ihre besonderen Fastelavendsdichter, und für die Aufsührungen war auf dem Markte die sogenannte "Schauburg" errichtet, von der uns die Chronik sogar meldet, daß sie im Jahre 1458 zusammenstürzte.

In Mecklenburg wurden neben den niederdeutschen Fastnachtsspielen seit der Resormation auch besonders die Schulaufführungen lateinischer Spiele eifrig betrieben. In

<sup>\*</sup> Für alle Nachrichten, welche Königsberg und andere Stäbte ber Oftseeprovinzen betreffen, folge ich ben Mittheilungen bes unlängst in Königsberg verstorbenen Prof. E. A. hagen, ber in seiner Geschichte bes "Theaters in Preußen" durch die Herbeischaffung eines reichen Quellenmaterials sich um die Geschichte bes Theaters besonders verdient gemacht hat.

ber Schulordnung von Güstrow wird 1552 ausdrücklich verordnet, daß alle halbe Jahre eine lateinische Komödie des Plautus oder Terenz, zur Nebung in der Sprache, agirt werde. An deutschen öffentlichen Aufsührungen hatten sich aber die Schüler nicht zu betheiligen.

Mit einem umfangreichern beutschen Schauspiel trat erft 1584 Johann Stricerius (Stricer), Bjarrer in bem mecklenburgischen Städtchen Grobe, hervor: es war dies "De budefche Schlömmer", welcher zuerft in Lubed in nieberbeutschem Dialett erschien, bann vom Berfaffer felbft ins Mittelhochdeutsche übertragen und 1588 unter dem Titel "Der beutsche Schlemmer" (ebenfalls in Lübect) ge= bruckt wurde. Wir haben es hier wieder mit einer ber "Moralitäten", und zwar mit der unerquicklichsten unter allen, ju thun. Die Ibee bes Spiels, bas ber geiftliche Berfaffer in feinem von 1584 datirten Vorwort gang bezeichnend eine "Bufpredigt" nennt, ift bem früher besproche= nen lateinischen "Homulus" entnommen. Das fehr umfangreiche Spiel hat teine andere handlung, als die Darftellung eines schlemmerischen Sunbers (in bem gangen Stud immer nur als "ber Schlemmer" bezeichnet), wie er zuerst bie Ermahnungen des Predigers verlacht, dann Befferung gelobt, aber gleich barauf mit seinen Freunden wieder in bas Genußleben zurückfällt, endlich aber burch bie Ermahnungen bes Tobes zur Reue und Befferung bewogen wird, und fcbließlich in buffertiger Weise und in der hoffnung auf ein feliges Ende ftirbt. Der Berfaffer ift ein puritanischer Giferer von reinstem Waffer. Alle fünf Acte find überladen mit geift= lichen Ermahnungen und Alagen über die fündige Menschheit. Neben der Sauptperson und seinen Genoffen hat der Prediger sich selbst eine hervorragende Rolle ertheilt und sbricht in bem Stud überall pro domo, fest es auch burch, daß ber bekehrte Sünder die an sich gezogenen Rirchen = . güter wieder herausgibt u. dgl. m. Der unerträglich breiten und pietistischen Moralpredigt des Stückes selbst ist dann noch ein mehr als 300 Verse langer Epilog angehängt, der wiederum eine aparte Bußpredigt ist.

Auch Friedrich De de kinds "Christlicher Kitter" (Alssen
1590) ist eine neue Bearbeitung der älteren Moralitäten. Weniger breitspurig und ohne die ausdringliche Frömmelei des vorigen Stückes ist es dasür überladen mit den srüher gebräuchlichen allegorischen Figuren: Patientia, Fides, Spes, Constantia, und noch viele andere Allegorien haben den Kampf des Kitters mit den Bersuchungen dieses Lebens und seine schließliche Kettung darzustellen. Der "christliche Kitter" ist aber dabei ein theologisches Stück im streng protestantischen Sinne. Als im letzten Acte der Kitter zur Kettung seiner Seele ausgesordert wird, die Messe zu hören, sowie die Mutter Gottes und alle Heiligen anzurusen, weist er die Versucher mit der Schrift zurück und endet schließlich den Kampf in ganz anschaulicher und draftischer Weise damit, daß er Beelzebub und alle höllischen Geister tapser hinausprügelt.

Während in Nord= und Mittelbeutschland die orthodogprotestantische Richtung auch in den Schauspielen dieser Zeit
sich wiederspiegelt, und zwar in deutschen wie in lateinischen
Schulkomödien, war in jenem Theile des südlichen Deutschslands, in Würtemberg, wo bisher das Schauspiel nur
wenig Bedeutung erlangen konnte, unter den lateinischen Dichtern auch ein Dramatiker von hervorragender litterarischer
Bedeutung erstanden: der Philolog Nicodemus Frischlin.
In dem Würtembergischen Städtchen Balingen 1547 geboren,
war Frischlin von 1568—1582 Prosessor in Tübingen, dann
kurze Zeit Rector in Laibach, der Hauptstadt von Krain.
Durch seinen Freimuth und sein "poeticum ingenium", wie
durch seine unverkennbare Streitsucht zog er sich die Feind=

schaft und Versolgung seiner Tübinger Universitätscollegen wie auch des Würtembergischen Abels zu, gegen welchen er sich der armen Bauern annahm. Frischlin wurde nach seiner Rücksehr aus Krain erst aus dem Lande verwiesen, dann wegen erneuter Angriffe außerhalb seines heimathlichen Gebietes verhaftet und nach der Festung Hohen-Urach gebracht, wo er Ende des Jahres 1590 einen Fluchtversuch machte und dabei durch einen unglücklichen Sturz seinen Tod sand. Wiewohl Frischlin als Philolog und hervorragendster lateinischer Dichter seiner Zeit einen directen Einfluß auf das Theater nicht haben konnte, so verdienen seine Schauspiele bennoch hier besprochen zu werden, da nicht nur die meisten von seinem Bruder Jakob Frischlin ins Deutsche übertragen, sondern auch sowohl lateinisch wie deutsch ausgeführt worden sind.

Schon in der Mitte der zweiten hälfte des Jahrhunderts hatten mit der stärker hervortretenden theologischgelehrten Dichtung auch besonders die Lateinischen Schauspiele sich sehr erheblich vermehrt. Bon den Dichtern, welche um diese Zeit Lateinische Komödien schrieben, mögen hier nur genannt sein: Andreas Fabricius, aus Lüttich, Martin hahneccius, Kector in Grimma, und Aegidius hunnius, Superintendent in Wittenberg; serner J. P. Crusius, aus Straßburg, und vor Allem Ricodemus Frischlin.

Ich habe schon srüher darauf hingewiesen, welchen Werth selbst deutsch schreibende Autoren darauf legten, daß die Jugend in der lateinischen Sprache sich übe; man war dabei von der Ueberzeugung durchdrungen, daß eine schöne Aussdrucksweise und gutgesetzte Rede im Lateinischen sich viel eher erreichen lasse als in der "gemeinen Sprache", d. h. im Deutschen, daß aber auch die deutsche Sprache selbst durch das Studium des Lateinischen prositiren müsse. Da aber

boch die Kenntniß des Lateinischen nicht genug verbreitet war, so suchte man die lateinischen Stude weniastens durch Uebersetzungen größeren Kreisen zugänglich zu machen, befonders wenn man es bamit auch ber Bürgerichaft ermöglichen konnte, fie aufzuführen. Jakob Frischlin, ber Neberseter seines Brubers und felbst Schullehrer in Baiblingen, spricht fich barüber in einem langen Borwort zur "Rebecca" aus. Er preift die Komöbien bes in den Schulen fo allaemein gebräuchlichen Terentius, der "der rechte Schöpfbrunn ift, baraus bie elegantiae und phrases purae latinae linguae genommen und gelernet werden". Aber auch die neueren Schauspiele, welche ihre Stoffe aus der heiligen Schrift nehmen, wie im "Jofeph" bes Pfarrers und Professorun in Marburg, im "Tobias" von Crusius, und in den vorliegenden Schauspielen Frischlins seien so artig und funstwoll. so nach dem Latein und den Phrasen des Terenz und Plautus geschrieben, daß man fie ebensowohl in den Schulen pflegen könne. wodurch man neben bem heidnischen auch einen christ= lichen Terenz gewinne. Jacobus Frischlin ließ deshalb auch diefe neuen Schauspiele von feinen Schülern fleißig exerciren und auswendig lernen, um fie etwa bei Hochzeiten und auch sonft bor hohen und niebern Standespersonen agiren zu laffen. Seine Schüler hatten baburch nicht allein die schönen Phrasen mit Lust gelernt, sondern sich dabei auch geübt, mit dem Ausdruck ber Sprache bie bagu nöthigen Geften zu verbinden. Er habe aber diefe Schausviele auch als beutiche Romödien herausgegeben, weil auch die Bürgerschaft der Stadt Waiblingen die löbliche Gewohnheit habe. Komödien öffentlich zu agiren, wodurch fie fich besonderen Ruhm erworben habe.

Die lateinischen Stücke Frischlins wurden auch am Hofe ausgeführt und der Dichter wurde mehrmals nach Stuttgart berusen, um solche Darstellungen zu leiten; so geschah es mit seiner Hildegardis, Susanna und noch andern Stücken. Da aber in Tübingen selbst die lateinischen Aufführungen aus dem geschlossenen Raum der Schule sich auf den offenen Markt hinauswagten, so suchte der Dichter dem Verständnisse dadurch nachzuhelsen, daß er den Stücken deutsche Argumente beisügte, die vor den einzelnen Acten gesprochen wurden und den solgenden Inhalt zu erklären hatten. Charakteristisch sür diesen seltsamen Zwiespalt ist ein lateinischer Prolog zu seiner Komödie "Helvetiogermani", worin der Dichter sich sogar ziemlich grob über die Leute ausspricht, die nicht Latein verstehn\*:

So höret uns benn günstig zu und haltet Den lieben Pöbel wie ihr könnt im Zaum, Denn weil das Stück lateinisch wird verhandelt, So murren, die die Sprache nicht verstehn, Belfern die Weiber, lärmen Mägb' und Anechte, Wurstmacher, Fleischer, Schmieb' und andre Zünste, Und fordern laut in beutscher Sprach' ein Stück. Da man dies nicht gewährt, so ziehen sie Seiltänzer, Gaukler, Taschenspieler und Dergleichen Bolk uns unverholen vor.

Und das war den Leuten wahrlich nicht zu verdenken. Frischlins Bruder hat deshalb für das Bedürfniß des Bolkes entschieden besser gesorgt, wenn er des großen Lateiners Komödien ins verständliche Deutsch übertrug, und sie in Waiblingen, dem Orte seiner pädagogischen Wirksamkeit, auf offenem Markte aufsühren ließ.

Wenn wir bei diesen Komödien von dem pädagogischen Zweck absehn, so bleibt allerdings für die dramatische Poesie nicht sehr viel übrig. Daß selbst ein Mann wie Frischlin noch keine Ahnung von den Ersordernissen des Schauspiels hatte, ersieht man zunächst schon aus der Wahl der Stosse. In seinen lateinischen Komödien Dido und

<sup>\* 3</sup>ch gebe bie Uebersetzung hier nach Fr. D. Strauß.

Benus schöpfte er aus Birgil, wobei er aber fur die Umwandlung aus bem Epischen ins Dramatische nichts weiter that, als das Erzählte in Dialogform zu bringen. In feiner Romöbie "Helvetiogermani" (fie behandelt die Kriege Cafars gegen die Belvetier und bann gegen die Germanen unter Ariovift) hat er gang einfach einen Abschnitt aus Caefars Commentarien über den gallischen Krieg dialogifirt. In ben beiben biblifchen Studen "Rebecca" und "Sufanna" (beutsch von Jakob Frischlin 1589) breitet er fich mit jener, den bramatischen Fortgang ber Handlung ganz ignorirenden Red=` feligkeit aus, die den gelehrten Dichtern diefer Zeit, nament= lich den Schulpoeten, eigen ift. Im Scenenbau erkennen wir hier wohl, daß er von feinen claffischen Borbildern genug gelernt hat, um nicht jene Unordentlichkeit fich zu Schulben tommen zu laffen, an der die meiften Stude der voraus= gegangenen Spoche leiden. Aber bei der ruhigen Entwicke= lung im Scenengange herrscht bafür auch eine fo ermübenbe Beitschweifigkeit, daß man trot der zahlreichen eingeflochtenen fatirischen Biebe gegen gewiffe Stände und Lafter feiner Zeit boch nur mit äußerster Anstrengung die Lecture eines solchen Studes zu Ende bringen kann. Die Theilung in Acte und Scenen ift gang correct durchgeführt. In welcher Weise aber Frischlin einen Act herstellte, bafür gibt ber Anfang von "Rebecca" ein Beispiel: Das Stud beginnt mit einem langen Gefpräch zwischen Abraham und Eleafar, in welchem ber Erstere seinem Rnecht aufträgt, für Isaac ein Weib zu fuchen. Und bies Gefprach, welches eine Lange von breißig Druckseiten mit über 600 Berfen hat, füllt ben ganzen erften Act bes Studes aus. Und in folcher Breite ift bas Ganze ausgeführt. "Rebecca" hat über 4000, "Sufanna" gegen 5000 Berfe! Daß bie gerühmte "Elegantia" ber lateinischen Sprache fich auch auf die deutschen Berfe übertrug, tann man nicht fagen. Ginzelne Ausbrude in ber Derbheit bes beutschen Volkshumors kann man sich noch gesallen lassen. So 3. B. wenn ber Jäger Cham zu Gastrobes sagt:

> O Gott, bu großer Räsbauch, Du Pompelfaß, bu Weinschlauch.

Aber auch Rebecca selbst brückt sich manchmal etwas sonderbar aus. So z. B. als sie (im dritten Act) den Cleasar mit seinen Begleitern nahen sieht, sagt sie:

O Gott, was sein bas boch für Leut, Mit fremben Kleibern bieser Zeit? Warlich ich weiß nicht was mir bottert, Wein ganz Herz mir allhie ba schlottert?

Für diese Verse ist nun freilich der lateinische Poet nicht verantwortlich zu machen, wohl aber für die lästige Weitsschweifigkeit des Ganzen.

Alle andern Stude Frischlins find nun von den beiben biblischen Schauspielen ganglich verschieden, und jedes vertritt eine besondere Gattung für fich: Sein berühmtestes und umsangreichstes, unter bem Titel "Phasma", ift — obgleich in Acte und in Scenen getheilt - nur eine theologische Disbutation, in Gesprächen über die verschiedenen aus der Reformation entsprungenen Secten und Richtungen; Komöbie "Frau Wendelgart", welche weitaus am meisten als wirkliches Drama gelten kann, ift eine rührende romantische Geschichte in kurzer, gedrungener bramatischer Darftellung: und wiederum fein "Julius redivivus" la was dies eigentlich ist, das läßt sich nicht in so wenigen Worten bezeichnen. Der ausführlichere Titel ber beutschen Uebersetzung aber wird es schon eber andeuten tonnen. Die Fortsetzung beffelben lautet nämlich: "Wie Julius Cafar . . . burch biefe Comoediam wieber auf Erben tompt, und lebenbig wird; mit M. T. C. (foll heißen: Marcus Tullius Cicero) dem allergelehrteften Oratore: da fich Jener ob der teutschen Kriegsrüftung, der aber ob den

aelehrten Leuten und Truckereien und allerlei Sprachen verwundert". - Julius Cafar und Cicero werben burch Mercur aus der Hölle auf die Erde geführt, weil fie den Wunsch haben, fich Deutschland jest einmal anzusehn. So kommen fie benn zuerst mit einem Schwäbischen Bergog, mit Ramen Bermannus zusammen, ber fie mit ber jegigen Rriegführung befannt macht, über bie Erfindung bes Schiefpulvers und ben Gebrauch ber Geschütze fie unterrichtet, seine Ruftung und feine Waffen ihnen zeigt u. bal. m. Befonders wird auch ber Stadt Stragburg und ihrer ftarten Befeftigung jum Schutze des deutschen Landes rühmend erwähnt. folgen lange Gefpräche ber beiben Römer mit Coban Seffe, . ber fie über die Buchbruckerkunft, über die in Deutschland berrschende große Gelehrtheit unterrichtet. Außer Strafburg werden auch Tübingen und noch andere Städe besucht, und Cafar und Cicero konnen nicht genug ihr Erstaunen über Alles ausbruden, ba fie zu ihrer Zeit die Germanen boch nur als Barbaren gekannt haben. Das gange Spiel ift eigentlich als ber Sumor ber Renaiffance zu bezeichnen. In ber letten Scene tommt Mercur wieber in die Unterwelt zu Pluto und erganzt bas ichon Gehörte burch Berichte über beutsche Mufik und über verschiedene ausgezeichnete Speifen, die fie in Deutschland zu effen bekommen. - Und biefe Gefprache find allen Ernftes als eine Romödie gedacht, in Acte und in Scenen getheilt!

Wenn "Julius redivivus" troh seiner dramatischen Dürstigkeit wenigstens durch die originelle Idee und durch manche an Aristophanes erinnernde gute Einsälle erheiternd wirkt, so ist dagegen seine theologische Dichtung "Phasma" (beutsch von Arnold Glaser, 1593) als Komödie betrachtet ein Muster von Langweiligkeit. Aber diese Dichtung ist nicht nur wichtig dadurch, daß sie den unerquicklichen Stand der

religiösen Barteiung bezeichnet, fondern fie hat in diefer Beziehung auch als Prototyp einer in der Form des Schauspiels fich eindrängenden verbreiteten Gattung ihre hervorragende Bedeutung. Es ift nichts, als eine breit ausgeführte theologische Bolemit gegen die Wiedertäufer, fowie gegen die Lehren Awinglis. Calvins u. f. w. gerichtet, und Frischlins ftrenges Qutherthum, ju dem er fich bekannte, zeigt fich hier in aller Schärfe. Die Tendenz wird auch von Glafer, bem Ueberfeker, in feinem Borwort nachbrudlich ausgesprochen. Derfelbe klagt barüber, wie man jest das Göttliche Wort verfälscht, "bei den Haaren zeucht, oder ihm eine wächserne Nase ansetzet und einen fremden Berftand gibt, und es brebet, wie mans haben will". Die Babstlichen fagen, die Bibel fei allzu dunkel für ben Laien, "ba fie doch nur den Gottlosen dunkel ift, auf daß fie desto leichter allerlei Aberglauben mögen ausbreiten und ihre Simoniam treiben". Die Wiedertäufer halten bagegen bas Lefen ber Bibel für unnütz, marten "heimliche Entzüdung" ab, wie es Anipperdolling zu Münfter gethan, und "wie es bes Teufels Cloac und Anhanger bes Bauernfrieges im Thuringer Land, Thomas Munter zu fagen Bur Abwehr gegen diefe fowohl wie gegen die andern "Sacramentierischen Fladdergeister", welche Gift und Brrthum verbreiten, folle man bas Wort Chrifti, bas Cvangelium, mit allem Fleiß ftubiren. Die in ben verschiebenen Acten dieser "Komödie" auftretenden Bersonen find : Meli= bous (ein wiedertäuferischer Bauer) und fein Beib; Luther, Zwingli, Karlstadt, Schwencfjelb, Brenz und Andere. vierten Act (in welchem bas Tribenter Concil besprochen wird) erscheinen auch ber Papft und Satan, zulett auch Chriftus und die Apostel. Sämmtliche Scenen find nur Disputationen über die Lehren des Evangeliums und vor Allem über die Spendung des Abendmahls.

Daß diefer nämliche Dichter, welcher "Phasma" und

"Caesar redivivus" als Romöbien betrachten konnte, bennoch ein Schauspiel von wirklich bramatischem Gehalt geschrieben hat, mußte in Erstaunen fegen, wenn man nicht wußte, wie fehr entscheidend beim Drama vor Allem die Wahl eines glucklichen Stoffes ift. Und einen folchen behandelte Frischlin in feiner "Frau Wenbelgarb", bem einzigen Schauspiele bes Nicobemus Frischlin, bas er felbft in deutscher Sprache Der im Kriege mit den Ungarn gefangen genommene schwäbische Herzog Ulrich von Buchhorn wird für tobt gehalten. Seine ihn beweinende Gattin ift in ein Kloster gegangen. Sie hatte dem Todtgeglaubten eine herr= liche Grabstätte bereiten Laffen, zu der fie alljährlich vom Rlofter nach Buchhorn fich begibt, das Grab zu schmücken, ju beten und reiche Gaben an Bettler zu vertheilen. einem folden Gange beginnt das Schausviel, nachdem der Abt des Klosters die ganze Borgeschichte dem Bublitum erzählt hat. Da — nach vierjähriger Abwesenheit — kehrt der Todtgeglaubte als Bettler und unerkannt in seine Beimath jurud, erfährt im Rlofter, wohin feine Gemahlin gegangen, und folgt ihr borthin, unter die andern Bettler fich mischend. Da auch Er von Wendelgard eine Gabe erhält, mit der Weifung, für die Seele ihres Gatten zu beten, ift er fo ergriffen, daß er ihre Sand mit Beftigkeit kußt und fie nicht wieder los laffen will. Da er hiermit den Zorn der Gräfin erregt und von den Andern geschlagen werden soll, gibt er fich zu erkennen. Die Bergogin ift von dem Wiederfehn anfangs heftig erschüttert, bann läßt fie ben Burudgetehrten mit allen Zeichen innigfter Liebe beim führen. Im letten Acte folgen bann noch Gefpräche zwischen ihm und feinem Weibe, wie auch seinem Sohne, und der Abt entbindet Wendelgard in Anbetracht ber außerorbentlichen Umftande ihres Alostergelübbes. Zwischen diese einfache und ergreifende Sandlung find noch die Riguren von zwei Bettlern eingefügt. bie im derben Bolkston als Schelme und Betrüger trefflich charakterisirt sind.

So wie bei Frischlin dies ganz romantische Drama, bei angemeffenem Scenenbau, in schneller, klarer Entwickelung und ohne weitschweifige moralifirende Dialoge, vereinzelt dasteht, fast wie eine zufällige Erscheinung, so kommen auch in diefer ganzen Epoche derartige romantische Stoffe nur febr vereinzelt vor. Der weite Blid für die voetische Welt. ben doch hans Sachs in der Wahl feiner Stoffe bekundete, war bei fast allen Schauspielbichtern des Jahrhunderts beschränkt worden durch die religiösen Interessen und Bedürfniffe, welche das Rühlen und Denken der Nation so ausschlieklich in Ansbruch nahmen. So lange man fich auf die einfache Dramatifirung der biblischen, namentlich der alt= testamentarischen Geschichten beschränkte, blieb man wenigstens auf einem bem Wefen bes Dramatischen entsprechenden Boben. Aber seit der unheilvollen innerhalb der Reformation felbst eingetretenen Spaltung und Zersplitterung, herbeigeführt durch Starrfinn der leitenden Perfonlichkeiten, durch blinde Leidenschaft der Sectirer und durch theologisches Barteigezant, seit= bem verlor auch bas Schauspiel alle Haltung. matischen Formen, so unvollkommen fie noch geblieben waren, blieben ohne genügende Fortbilbung, und an Stelle bes Boltsichauspiels dominirten die lateinischen Schul= tomöbien und die in dramatische Form gezwängten theologischen Disputationen. Die lateinisch dichtenden Schullehrer beschränkten sich keineswegs auf Nachahmungen des Plautus und Terenz, sondern suchten auch durch eigene Erfindungen fich verbient zu machen. Unter ben Komöbien, die der fachfische Schullehrer Sanneccius, Rector in Grimma, schrieb und nachher selbst ins Deutsche übertrug, befindet sich auch eine Uebersetzung ber "Gefangenen" bes Plautus: aber bie andern beiben Stude, Almanfor und Sans Bfriem ober

Meister Kecks, sind ausdrücklich nur für Schulkinder geschrieben. Im Borwort zu seinem "Almansor oder der Kinder Schulsspiegel", ein Stück von ganz undefinirbarer Handlung, meint er sogar: Wer seiner Einfalt nicht bedürse, der würde es doch den "Unmündigen und Säuglingen" vergönnen, in diesem Spiegel sich zu erlustigen und zu erbauen.

Sowie schon in Frischlins "Phasma" ber ganze Kirchenstreit dramatisirt war, so hatte dies bose Beispiel auch andere Dichter zu gleichen dramatischen Gewaltthätigkeiten verleitet. Noch ehe Frischlins Dichtung verdeutscht erschien, war in einer deutschen Komödie "Der Calvinische Post-Keuter" (1592) der Streit der Lutheraner und Calvinisten in dramatischen Dialogen dargestellt, jedoch auf nur wenige Personen beschränkt worden. Undarmherziger ging der Psarrherr zu Bischosswerda Zacharias Kivander zu Werke, der in seinem äußerst umsangreichen "Lutherus redivivus, eine neue Comoedia von der langen und ärgerlichen Dispustation bei der Lehre vom Abendmal" (1593) die ganzen Sacramentsstreitigkeiten — vom Jahre 1524 an dis 1592 — in dramatische Dialoge brachte!

Am eifrigsten wendet sich der Bersasser gegen "die greulichen und schrecklichen Lehren" der Calvinisten: daß Christus
nicht für der ganzen Welt Sünde, sondern nur für die gestorben sein soll, die von Ewigkeit dazu "praedestiniret".
Die Gespräche des ersten Actes beginnen mit Carlstadt, der
sich dem Publikum selbst vorstellt; dann solgen Zwingli,
Decolampadius, Brenz, Bucerus, Bullinger und endlich auch
Calvin. Im zweiten Act treten wieder einige neue Kämpser
in den Streit. Im dritten Act erscheinen die lutherisch gesinnten Buchdrucker Hans Lufft und Bögelin, die darüber
klagen, daß jetzt Alles nur Calvinische Schristen kaufe, während die Schristen Luthers liegen blieben. Danach kommen
zwei Medici, dann wieder zwei Juristen, dann ein Edelmann

14

im Gespräch mit einem Prosessor ber Philosophie, Bürger, Kaufleute, Pfarrer u. f. w. Endlich im fünsten Acte erscheint Luther, und berichtet zunächst in einem Monolog, er sei zwar seit vielen Jahren tobt und zu Staub geworden,

Aber, wie mein lieber Gott weiß, Thut das überschändlich Gebeiß Mein Knochen in der Erd so weh, Daß ich wieder muß auferstehn, Und mich erklären ohne Scheu, Was meine Lehr vom Abendmahl sei.

Zwischen mehreren langen Gesprächen Luthers mit Melanchthon erscheinen bann wieder die zuerst Genannten, sowie mehrere neuere Gelehrte. Luther scheidet endlich wieder mit einer herzlichen Ermahnung an seine Anhänger: der Sache der Wahrheit und seiner Lehre treu zu bleiben, und der Epilog schließt (wieder in Nachahmung des Plautus) mit einem "Valete atque plaudite!"

Auch das noch! Schon im Borwort spricht der Autor allen Ernstes die Hoffnung aus: es würden die wahrhaft christlichen Leser solche Action "nicht allein gerne lesen, hören und agiren sehn", sondern auch den ganzen historischen Bericht umso besser behalten, weil das, was man zugleich hört und sieht, sich auch dem Gedächtniß besser eine prägt. Also der geistliche Autor hatte trohalledem doch eine Borstellung von der Wirfung einer anschaulichen dramatischen Handlung. Er hat aber diese oft gerühmte Eigenschaft des Schauspiels doch auf eine etwas zu harte Probe gestellt!

Bereinzelt kamen ähnliche Stücke noch in viel späterer Zeit vor. Unter dem Titel "Curriculum Vitae Lutheri" (von Andreas Hartmann in Magdeburg) erschien 1600 eine dramatifirte vollständige Lebensgeschichte Luthers, von seiner Geburt an dis zu seinem Tode. Und auch hierin nehmen natürlich die Gespräche über die reine evangelische Wahrheit

einen hervorragenden Platz ein. Auch die erst zehn Jahre später erschienene Komödie "Ecclesia militans et triumphans" von Cberhard gehörte zu diesen dramatischen Monstrositäten, und doch wurde auch diese unbeschreibliche sogenannte Komödie 1610 zu Reustadt a. d. Orla wirklich ausgeführt.

Bu ben geistlichen Autoren bieser Zeit gehörte auch Thomas Birck im Würtembergischen Untertürkeim, bessen moralisirende Komödie "von den gottvergessenen Doppelsspielern" unter den wunderlichsten dramatischen Berirrungen zu nennen ist. Ferner zu erwähnen ist aus Würtemberg der Diaconus Schlapß, welcher die schon erwähnte lateinische Komödie "Joseph" von Egydius Hunn verdeutschte, ein äußerst umfangreiches sür zwei Tage eingerichtetes Spiel. In Thüringen wirkten vor Allem Cyriacus Spangenberg, der mehrere geistliche Komödien versaßte; serner der Vicar Matthäus Scharschmidt und noch manche Andere.

Zwischen diesen geiftlichen und theologischen Komödien, von denen die meisten kaum noch irgend eine interessante Seite bieten, taucht dann endlich wieder ein vereinzeltes Schauspiel auf, das einen historischen Gegenstand rein und sachgemäß behandelt. Es ist das unter dem Titel "Plagium" versaßte Schauspiel, welches die Geschichte des Sächsischen Prinzenraubes zum Gegenstand hat. Aber selbst dieser, der damaligen Zeit doch noch ziemlich nahe liegende Stoff des 15. Jahrhunderts mußte Ehren halber zuerst lateinisch geschrieben werden, ehe er den Hausrock der beutschen Sprache anziehn durfte\*. Nach dem lateinischen

<sup>\*</sup> Neuerdings ift in Leipzig die Handschrift von einem noch um mehrere Jahre altern Schauspiel entbeckt worden, welches densfelben Stoff behandelt. Daffelbe ist deutsch geschrieben von Ricolaus Roth aus Altenburg und wurde 1589 zu Weimar "in dem fürstlichen Saal" vor dem Hofe aufgeführt. Es führt den Titel: "Aunt von Kauffungen Die Historie von zweien jungen Herzogen zu Sachsen,

Original von Daniel Cramer hatte zuerst ber Schulmeifter Georg Senrici im fächfischen Bischoffswerda 1595 eine Berbeutschung erscheinen laffen, welcher aber zwei Jahre später eine bessere folgte: "Plagium. Ober: Diebische Entführung zweier jungen Herren und Fürsten" 2c. Bartholomäus. Ringwaldt, der Berfaffer diefer Ueberfetung wie gabl= reicher geiftlicher Lieber, war Bfarrer zu Langfeld in ber Er ift bem Scenengange feines lateinischen Ori= ginals getreu gefolgt. Im bramatischen Ausbau ist besonders die Exposition (Rung von Rauffungens Racheplan wegen erlittener Kränkung) fehr gelungen, schnell und klar in ber Entwickelung. Außerdem ift von den beiden Röhlern der Eine schon vor ber Rataftrophe bem Stude fehr zwedmäßig eingefügt. Da er eine Supplication an den Herzog bringen will, wird er vom Hofnarren und einem Hofschreiber daran gehindert, indem diefe in frechem Uebermuth einen Spak mit ihm treiben und den armen Bauer nach abscheulich rober Behandlung wieder heim schicken. Am Schluffe bes Stuckes nimmt bann ber Gemißhandelte, ber nun als Erretter bes Prinzen belohnt worden ift, an dem nichtsnutigen Soffchreiber gründlichst Rache. Indem er mit Silfe seines Genossen ihn über eine Bank legen und mit einer "Pritschen" prügeln läßt, fingt er ein spaßiges Lied bazu, bas ben Schluß ber Romöbie Diese Büchtigung bes Hofgeschmeißes für ihren brutalen Uebermuth war jedenfalls noch eine Reminiscenz an ben Bauerntrieg. Aber in den letten Strophen jenes Liedes wird die Buhörerschaft noch direct an eine andere, näher liegende Plage erinnert:

Ernst und Albrecht, Chursürst Friedrichen des Andern zu Sachsen Sohne, wie sie von Cunt von Kauffungen und seinen Rottgesellen aus dem Schlosse zu Albendurgt in Metzen dei Nacht Anno 1455 den 7. Juli entsernt und durch Gottes gnedige Schickung wiederumb erobert und anheim bracht worden seindt" 2c.

Geht heim und bitt den lieben Gott Mit Fasten und mit Beten, Daß er uns vor des Türken Spott Genäbig woll vertreten — 2c.

So tritt das Schauspiel Cramers in jeder Beziehung als eine moderne und im besten Sinne realistische Komöbie aus dem stil- und ziellosen Durcheinander der meisten übrigen Schauspiele leuchtend hervor.

Nur Schabe, bag auch bies gute Beifpiel vereinzelt basteht. Zwar hat es nicht an einigen andern Berfuchen gefehlt, neben bem religiöfen Inhalt auch wieder einmal einen hiftorischen zur Geltung tommen zu laffen. Aber in folchen Berfuchen zeigte fich diefelbe Unfähigkeit in der Beurtheilung des dramatisch Berechtigten, wie in jenen zulett charakteri= firten Religionsgesprächen. Gines folcher Stücke, bas uns schon einen Borgeschmad von den erft viel später in Blute gekommenen Staatsactionen gibt, war wohl ganz unmittelbar durch den aufs neue ausgebrochenen Türkenkrieg gegen Defterreich veranlagt. Dies Schauspiel, von Baul Banger in Nürnberg, nennt fich eine "Tragodia", ist aber nichts weiter, als ein geschichtlicher Leitsaben, und handelt "von ben breigehn Türkischen Fürften, von Ottomanno an, als der Wurzel des erschröcklichen Türkischen Reiches. bis auf jett regierenden Amurathen, ob Gott will letten Türkischen Kaisers". In diesem Machwerk werden nun in ber That, wie der Titel besagt, die Türkischen Herrscher nacheinander aufgeführt. In der erften Scene erscheint Ottomanus, um gleich in berfelben Scene abzudanken; banach beißt es: Diefer Ottoman hat 28 Jahr regiert. In ber folgenden Scene erscheint sein Nachfolger Orcanes, hat auch nur Ginen Auftritt, an beffen Schluß es beißt: "bat regieret zwei und zwanzig Jahre". Und in biefer Weife geht es bis jum Ende bes Studes fort, mit einem Aufwand von 131 Perfonen!

Mit der immer fühlbarer werbenden Leere und Dürftigfeit des bramatischen Inhalts steigerte fich andrerseits bas Berlangen nach äußerlichen Reizmitteln. Schon gegen Enbe bes Jahrhunderts fehn wir in mehreren Schauspielen biefer Art bas Reuerwert eine wichtige Rolle fpielen. manchen, zu besondern Festen gedichteten theatralischen Spielen war es ber eigentliche 3weck bes Ganzen geworben. felbst in geistlichen Spielen, wie fie noch besonders in Sachsen fortbeftanden, murde von diesem Reizmittel Gebrauch gemacht. Von dem schon als Versaffer des "Curriculum vitae Lutheri" genannten Andreas Hartmann rührt auch eine Komödie her "Bom Zuftande im himmel und in der hellen" (Magde= burg 1600). Im letten Acte berfelben, ba Lucifer und feine Teufel in der Hölle tangen, ift in einer Anmerkung vorgeschrieben: Unterm Tanzen follen Raketen losgeben und vom Simmel unter bie Teufel und Berdammten fahren, infonder= beit aber nach der Hölle. Ueberhaupt bietet diese "durchaus Christliche Comoedie" ein charakteristisches Bild der Ueber-Der getreue Edart ift bie einzige laduna und Berwirruna. Figur, welche burch bas ganze Spiel geht. 3m erften Acte : hat er verschiedene Gespräche mit mehreren Engeln und mit ber Figur bes Epicurus. Im zweiten Acte treten nach Johannes dem Täufer, einem Schächer, Martha und Magdalena, sowie der Mutter Gottes auch der Churfürst Johann Friedrich von Sachsen, Luther und Melanchthon auf, gleich= zeitig auch David, Gliaß, Benjamin u. f. w. 3m dritten Acte figurirt neben dem "gottlos reichen Mann" auch der "Freghans" und andere, die Lafter der Menschheit repräfen= tirende Personen: Bollfäufer, Chebrecher u. f. w. 3m letten Acte erscheinen biese Alle wieder in der Hölle, wo unter ben Berdammten auch der ungetreue Dorfpfarrer, der falfche Lutheraner und der Sodomiter fich befinden.

Wir haben das deutsche Schauspiel in dem gegenwärtigen Abschnitt seiner Geschichte bereits aus der Epoche der Lehrjahre in die längere der Wanderjahre übergehn sehn. Aber diese Wanderjahre waren nicht, wie sie es sein sollten, ein Fortschritt; sie bezeichnen keine Weiterbildung, keine Bereicherung des Elernten durch Ersahrungen. Sie sind vielmehr durch eine lange Reihe von ziel- und resultatlosen Kreuz- und Querzügen und seltsamen Irrsahrten gekennzeichnet, in denen selbst das bereits Gelernte wieder verloren zu gehn schien. Auch solche von dem Wesen des Dramatischen völlig sich entsernende Schauspiele, wie ich hier zuletzt zu besprechen hatte, bilden ein charakteristisches Moment sür diese Periode des allgemeinen Riederganges der so groß und hossnungsreich begonnenen Bewegung.

Neben der vornehmften Urfache diefer Berfandung, die wir in der allgemeinen volitisch = religiösen Erlahmung und Berfahrenheit erkennen muffen, mag boch auch der Umstand Einiges beigetragen haben, daß es in diefer Zeit noch keinen eigentlichen Schaufpielerftand gegeben hat. Weber bie ehrsamen Bürger und Sandwerter, noch auch die in letter Beit so wefentlich an ben Schauspielen betheiligten Schuler tonnten einen Erfat für biefen Mangel bieten. Gewiffe Un= fate zur Berausbildung von Berufsschauspielern konnen wir allerdings zuweilen erkennen. Schon in jenen von der Bürgerschaft ausgeführten Schauspielen, in benen die Rigur des Narren, wie mehrmals turz vorgeschrieben ift, "Poffen" zu treiben hatte, waren bafür jedenfalls Poffenreißer von Beruf, Nachkommen der alten Joculatoren, mit verwendet worden. In einem Vorwort zu bem erwähnten von Schlapf überfetten "Joseph" ist fogar eine Bemerkung enthalten, welche zeigt, daß fich schon gewiffe Truppen bilbeten, welche Aufführungen von Studen veranstalteten. In jenem Borwort berichtet nämlich ein Sans Bfifter, baf bas lateinische Stück zuvor "von Stipendiaten" aufgeführt worden sei, und sügt hinzu: er habe schon vordem einige deutsche Komödien mit einer ehrbaren Gesellschaft gehalten, und sei dafür von der Universität und dem Rath der Stadt Tübingen mit Kleidern und Kleinoden geziert, wie auch sonst unterstützt worden. Und diese Nachricht ist unterzeichnet: "Hans Pfister und eine ehrbare Gesellschaft". Es liegt aber nahe, daß auch dies nur arme Handwerker waren, und sonst erwerdselose Versonen, die damit sich geringe Einkünste verschafften.

Bei allen Stücken aber, auch bei den lateinischen Schulsspielen, sinden wir die Autoren immer sorgsam darauf bebacht, den Text des Spiels mit Anmerkungen für die Darsstellung zu begleiten. So heißt es in Frischlins "Susanna" bei der Scene, da Susanna im Garten von den beiden Alten überfallen worden ist, zwischen dem Dialog:

"Wenn man biefe Comöbie spielen und halten will, muß man mitten auf den Platz ein Gärtlein machen, mit Maien, Gras, und ein schön Köhr-Brünnlein gemacht, also daß es zwo Thüren habe, und dieser ganze Actus darinnen verricht werden soll, daß die Leut dannoch alle hören und sehn mögen". Am Schluß der "Susanna", als die beiden Sünder durch den Henker abgesührt und gesteinigt werden sollen, ist angemerkt: Wenn man die beiden Alten sichtbarlich vor dem Volke zu Tod wersen wollte, so solle man Lehm ("Leimen") nehmen, viereckig sormirt wie Steine "ein Korb voll oder zwei, daß der Leimen noch weich ist, also daß Einer solchen Puff oder Wurf wohl erleiden mag, dis er endlich liegt als wäre er todt, und darnach von dannen getragen wird".

In der Mehrzahl jener Stücke, die ein besonders großes Personal ersordern, haben die Autoren sehr häufig darauf Bedacht genommen, auf welche Weise man so viele Rollen auch durch weniger Personen könnte darstellen lassen. Diese

Vorsicht hat auch der schon kurz erwähnte Schuster und Meifterfänger Abam Bufchmann in Breglau angewendet, von welchem übrigens nur Gin Schauspiel, Die große biblische Romobie von Jakob und Jofeph, burch ben Drud bekannt geworden ift. Buschmann, ein Schuler des hans Sachs, fand an ben Schaufpielen feines Lehrers nur bas auszuseten, bag biefelben ju turg feien und zu wenig Berfonen batten, was fich boch für folche troftreiche, lange und weitläuftige biblische Geschichten nicht paffe. Obwohl er nun seine genannte Komödie, welche nach seiner Angabe leicht in vier Stunden gespielt werden könne, für 44 Berfonen geschrieben hat, so schreibt er dabei doch vor, wie diese große Anzahl von Rollen auch leicht auf achtzehn Personen vertheilt werden könne, und er macht dabei noch auf den praktischen Bortheil aufmerkfam, daß folch Berfahren "auch den Conforten zu befferm Rut gereichet", indem fie das Ginkommen in wenige Theile zu größerm Bortheil ber Ginzelnen verwenden könnten.

Ueberhaupt äußert sich dieser Puschmann sehr eingehend und umständlich über die Art und Weise, wie man sein Stück aufsühren soll. Er will nicht, daß Kinder und Unserwachsene in unpassender Weise dabei beschäftigt werden: "In Tragödien da man kämpsen soll und kriegss oder rittermäßige Leute vertreten soll, kann mit Kindern nimmermehr rechtmäßig oder gleichsörmig, sondern nur kindischer und weibischer Gestalt vollzogen werden. Also hat es auch keinen Schein, wenn man mit Kindern will Könige oder ansehnliche Potentaten vertreten". Außerdem aber soll der "Actor" (der das Spiel inscenirt) darauf halten, "daß das Aussprechen der Wörter mit den Gestidus concordire" u. s. w.

Auch für die Costüme zu seinem Spiel macht berselbe Autor genaue Borschriften. So soll der Engel Gottes seinen englischen Sonnenschein und gelbe krause Haare haben; König Pharao außer den königlichen Kleidern, Krone und Scepter auch einen schönen königlichen Bart; auch die Hofleute und die Brüder Josephs sollen "mancherlei schöne Bärte" haben. Und dabei wird noch ausdrücklich bemerkt, daß alle diese Dinge auf Unkosten der betreffenden Darsteller geschafft werden müffen.

Auch für Frischlins Komödie "Julius redivivus" sinden wir in dem Personenverzeichniß einige Borschriften fürs Costüm: Cäsar und Cicero sollen in langen "Talar-Mänteln" daher gehn; der schwäbische Herzog Hermannus in ganzem Küraß oder Harnisch, mit Büchse und Wehr; Cobanus Hesse sein bürgerlich angezogen mit einem Poeten-Kranz geziert.

Wenn auch bis zu bieser Zeit von Schauspiel = häusern noch keine Rede sein konnte, so hatte doch für die in geschlossenen Räumen ausgeführten Schauspiele die Theatereinrichtung schon erhebliche Fortschritte gemacht. Auch hierin scheint Straßburg vorangegangen zu sein, wo namentlich die von den Gelehrten dirigirten Schüleraussührungen sich der Gunst und Pflege der angesehensten Personen ersreuten. Nicodemus Frischlin, dessen Stücke in Tübingen und in Stuttgart gespielt wurden, klagt zwar in dem Prolog zu einem seiner lateinischen Stücke über die Aermlichseit der Zurüstungen, die Enge des Raumes u. s. w.\* Dagegen spricht einmal sein Bruder Jakob, in einer an den Bürgermeister von Straßburg gerichteten Widmung, nicht nur von der Lieb

<sup>\*</sup> Die interessante Stelle lautet beutsch:

Ist unter euch nun Einer, bem die Spieler
Richt gut genug sind, die Zurüstungen
Zu ärmlich, ober auch der Kaum zu eng,
Der möge bei sich selber also benten:
Die Zeit der Rosciusse ist vorbei,
Die ihre Kunst verstanden; der Luculle,
Die Mäntel sürs Theater übrig hatten;
Kein Prätor schieße mehr die Kosten zu,
Kein Ccsar baue mehr ein Schauspielhaus.

und Gunst, die derselbe zu den Komödien, in lateinischer und deutscher Sprache, trage, sondern erwähnt auch des "bessonders köftlichen und schön eingerichteten Theaters", das derselbe hergerichtet habe, und in welchem alljährlich Komödien und Tragödien eingeübt werden. Daß dies schon ein eigens zu solchem Zwecke erbautes Schauspielhaus gewesen sei, wie man aus dieser Erwähnung schließen könnte, ist nicht glaubslich. Ich vermuthe vielmehr, daß dies hier bezeichnete "Theatrum" dasselbe war, welches noch mehrere Jahre später als das "Theatrum academicum" in Straßburg erwähnt wird. Jedensalls aber haben wir's hier schon mit einem ständigen Theater zu thun, das nicht erst für die Spielzeit ausgerichtet und dann wieder abgetragen wurde.

Neben jenen Schüleraufführungen nahmen allenthalben. besonders auch in Süddeutschland, die öffentlichen und mit vielem Pomp ausgestatteten geistlichen Spiele ihren Fortgang. Auch später noch, als schon ein neues Glement unserm aanzen Schauspielwesen eine neue Richtung geben follte, bauerten in vielen Gegenden Deutschlands jene ältern Spiele. im protestantischen wie im tatholischen Sinne, fort. In dem schwäbisch=bairischen Raufbeuren brachte 1592 ber bortige Rector Johann Brummer eine sogenannte "Tragico comoedia apostolica" zur Aufführung, welche mit Chriftus und Johannes bem Täufer beginnt, und dann in einer langen Reihe schnell wechselnder Scenen nicht nur das ganze Evangelium durchläuft. fondern wobei außerdem noch Scenen aus dem alten Testament als Borbilder bazwischen geschoben find, wie es später bei ben Baffionsspielen im Gebirge burch lebende Bilber geschah. Und für dies stillofe Durcheinander war ein Aufwand von 246 Berfonen erforderlich.

Man fühlte wohl allenthalben, daß dem vernachläsfigten Bolksschauspiel mit der theologischen Polemik ebenso wenig gedient war, wie mit den lateinischen Komödien der Gelehrten.

## 220 Sechstes Capitel: Ausbreitung und Bersplitterung

Indem man aber mit diesen, auf die Schaulust berechneten und mit allerlei ungehörigem Beiwerk überladenen Dramatissirungen biblischer Stoffe dem Bolksgeschmacke Rahrung bieten wollte, verfiel das Schauspiel entweder ins Platte, oder artete in leeres Schaugepränge aus. Aurz, alle Erscheinungen dieser Zeit können nur den Eindruck der großen Berwirrung und Ziellosigkeit verstärken, in der sich das Schauspiel am Ende des 16. Jahrhunderts besand. Wankend auf seinem eigensten Grund und Boden, suchte und irrte es nach allen Seiten hin.





## Siebentes Capitel.

## Die englischen Komödianten und ihr Einfluß auf das deutsche Schauspiel.

er Uebergang aus dem sechszehnten Jahrhundert in das 🙀 fiedzehnte bezeichnet auch für das deutsche Schauspiel eine Wendung durch ben Gintritt neuer Elemente. Der frische Beift ber Reformation war längst auch aus ben Schauspiel= bichtungen geschwunden. Ziel= und rathlos schwankten die Dichter nach verschiedenen Richtungen bin und ber, ohne irgendwo zu einer klaren Erkenntniß zu kommen über bas, was man wollte und was man follte. In biefer Zeit, und noch vor dem Ende des Jahrhunderts, war es einem fremden Einfluffe vorbehalten, der theils ftodenden, theils in Berwirrung gerathenen Bewegung eine neue Richtung anzuweisen und dem irrenden Schauspielwefen mit neuen Zielen auch neue Mittel zu geben. Dies neue Element waren die feit etwa 1590 in Deutschland herumziehenden Truppen englischer Schauspieler, gemeinhin bie englischen Romöbianten aenannt.

Schon 1417 waren zu bem Concil in Conftang mit ber englischen Geiftlichkeit auch Schauspieler aus England eingetroffen, welche daselbst mehrere englische Mosterien aufführten\*. Wenn also ichon damals englische Schausvieler die Bekanntschaft mit Deutschland gemacht hatten, so waren boch erft seit der Reformation intimere Wechselbeziehungen amischen beiden Ländern eingetreten. Mit dem Aufblühen bes gesammten geistigen und gesellschaftlichen Lebens in Eng= land unter ber Königin Elisabeth war es auf bem Continent bei vornehmen Personen immer mehr Sitte geworben, Reisen nach England zu machen. Ueber folche Reisen deutscher Fürften und Barone haben wir mehrere Berichte, meift aus ben neunziger Jahren, in benen zuweilen auch der aukerordentlichen Theatervorstellungen in London Erwähnung ge-Schon weit früher waren englische Springer und Mufiker ("Inftrumentisten") nach Deutschland gekommen. Sie hatten zunächst Danemark und auch bie Rieberlande befucht. Der Rurfürst von Sachsen Chriftian I. hatte fich folche Instrumentisten aus Danemark kommen laffen. Aber erst aus bem Jahre 1591 haben wir eine beglaubigte Rachricht von der Invasion wirklicher Komödianten. In jenem Jahre wurde einer Gesellschaft englischer Schauspieler darunter einige bekannte Namen — ein Reisebaß nach den Niederlanden ausgestellt, laut beffen fie nicht nur wegen

<sup>\*</sup> W. Menzel ("Geschichte ber Deutschen") gibt an, daß bei dem Conzil zu Cosinity an 150,000 Menschen zusammengeströmt waren, unter denen sich 364 "Schauspieler, Gaukler und Narren" besunden hätten. "Die Schauspieler wurden von der englischen Geistlichkeit mitgebracht und führten diblische Scenen auf". So weit hat die Sache ihre Richtigkeit. Wenn aber Menzel hinzusügt, daß daß deutsche Theater daher "seinen Ursprung" genommen habe, so wird man schon aus der ganzen historischen Entwickelung unsers Schauswiels ermessen können, wie wenig zutressend biese Behauptung ist.

ihrer musikalischen Fähigkeiten empsohlen wurden, sondern worin auch ausdrücklich das Spielen von "Komödien, Trazgödien und Historien" — in jener Zeit die drei Hauptgattungen des englischen Schauspiels — erwähnt ist. Diese Gesellschaft hatte ihre Reisen von den Niederlanden auch nach Deutschland ausgedehnt, und wir begegnen noch später bei uns mehreren in jenem Document genannten Schauspielern. Einer von ihnen war in den Dienst des Herzogs von Braunschweig getreten, der schon 1591 in Wolsenbüttel ein Theater eingerichtet hatte. Nächst Braunschweig war Kassel durch den Landgrasen Moritz eine hervorragende Pflegestätte sür das Theater geworden.

Auf die in dem solgenden Zeitraum in Deutschland erscheinenden Truppen englischer Komödianten werde ich später noch zu sprechen kommen. Zunächst haben wir hier ins Auge zu sassen, welchen Einfluß die ersten aus England gegebenen Anregungen bei uns gewonnen hatten. Dieser Einsluß erstreckte sich nicht allein auf die Art des Spiels und auf die scenische Einrichtung des Theaters, sondern er machte sich zunächst in den Schauspieldichtungen selbst geltend, vor Allem bei dem sürftlichen Dichter Heinrich Julius von Braunschweig; etwas später in weniger entschiedener Weise bei Jakob Ahrer in Nürnberg und bei noch andern weniger bebeutenden Autoren.

Des Herzogs von Braunschweig Schauspiele gehören ber Zeit nach noch in das Jahrhundert der Resormation; sie sind bereits in den Jahren 1592—94 geschrieben und aufgeführt worden. Und obgleich dieser Dichter mit seiner oft in recht seltsamen Auswüchsen sich zeigenden Rachahmung des englischen Dramas für längere Zeit noch ziemlich isolirt blieb, und obwohl auch nach ihm das Schauspiel des ältern Stils noch von zahlreichen Autoren sortgesetzt wurde, so möge er doch hier den nach der Zeit seines Wirkens ihm zukom=

menden Plat finden. Um aber für die Beurtheilung seiner Stücke und für den Werth seiner Bestrebungen den richtigen Maßstab zu haben, ist es nöthig, zuvor von dem englischen Drama und Theater, wie es bis zu dieser Zeit — als schon Shakespeare in der ersten Periode seiner dichterischen Thätigkeit stand — sich entwickelt hatte, eine kurze übersichtliche Darstellung zu geben.

Nachdem auch in England die religiös = theatralischen Darstellungen, die Mysterien= oder Mirakelspiele, ein paar Jahrhunderte lang allein fortbestanden hatten, nachdem dort ferner die besonders ftart cultivirte Gattung der Moralitäten, mit ihren Allegorien und Berfonificationen abstracter Begriffe, für längere Zeit die Herrschaft behalten hatte, war erft um 1530 mit ben fogenannten Interludes ein neues und gefundes Element in ben Entwickelungsproceg bes englischen Schauspiels eingetreten. Jene berb=realistischen Interludes waren etwa gleichbedeutend mit den deutschen Fastnachtspielen jener Beit. Wenn aber auch John Sepwood durch feinen glangenden Wit feinem beutschen Zeitgenoffen überlegen mar, fo ftand er boch in bramatischer hinficht gegen unsern hans Sachs in dieser Gattung noch weit zurud. Während in England die Interludes auch bald in die noch fortbeftehenden Mysterien sich mischten, und ihrerfeits auch wieder die Allegorien der Moralitäten in sich aufnahmen, waren schon 1550 und 1560 die erften "regelmäßigen" Stude (auf bem Bebiete ber Komödie und ber Tragödie) erschienen, welche als Nachahmungen ber alten Claffiter gelten können. Aber fie brangen jo wenig ins Bolt, daß fie vorläufig ohne Nachfolge blieben, und daß die aus den verschiedenen Clementen der Myfterien, der Moralitäten und Interludes componirten Mischspiele noch lange fortbauerten. Erft mit ben Schaufpielen bes John Lily, um 1580, tam wenigstens ein höheres Dag von Bilbung in die Schauspielbichtung. Aber Lily war kein

berusener Dramatiter. Die dramatische Form war bei ihm nur durch den Zug der Zeit bestimmt; sie entsprang nicht seiner innersten Natur, nicht als nothwendiges Product des ganzen dichterischen Empfindens, sondern sie war eine willtürlich gewählte. Aehnlich verhält es sich mit den Stücken von Peele, Lodge und Andern.

Gine gang andere Bedeutung für das wirkliche lebens= volle Schauspiel haben diejenigen Dichter, welche nunmehr als die lette und bedeutendste Borftuje für Shatespeare felbst erschienen: Ryd, Greene und Marlowe. Von Thomas Ryd ift nur ein einziges Drama von Bedeutung zu nennen: "Die spanische Tragodie"; aber daffelbe mar epochemachend, und in ihm fehn wir das Mufter jener Gattung von Studen, welche jest für einige Zeit die englische Buhne beberrschten: die Gattung der Blut- und Rachetragödien. Blut= und Gräuelthaten, die in diefem Stucke vorkommen, hat baffelbe boch feine Bedeutung in der großen Rühnheit der Erfindung, sowie in der Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit der Robert Greene übertrifft ben Dichter ber Handlung. "Spanischen Tragodie" nicht allein durch größere poetische Begabung, fonbern auch durch größere Bielfeitigkeit feines Talentes. Er war der erfindungsreichste Romantiter seiner Beit und er war es auch, ber zuerft in bas ernfte Schaufpiel das burleste Element der Clowns und der Fools zu ver-Fast gleichzeitig mit Greene begann auch weben wukte. Marlowe seine theatralische Laufbahn. Beide waren von den Universitäten als junge Magister nach London gekommen. dichteten für das eben fraftig aufblühende Theater und ergaben fich den wildesten Ausschweifungen, durch welche Beide ein frühzeitiges Ende fanden. Marlowe war ein Jungling bon dreiundzwanzig Jahren, als er mit feiner erften Tragodie "Tamerlan" die Bretter des Roje-Theaters erschütterte. Seine "tragische Siftorie von Doctor Fauft" war vermuthlich bas

15

zweite seiner Stücke. Dasselbe enthält viele schöne Züge, aber es leibet durch den gelehrten Bombast, den der junge Magister hier in störender Weise anhäust. Marlowe's Genie, wenn es in seiner Eigenartigkeit sich zeigen sollte, brauchte Blut und Schrecken. Das bezeichnenbste Stück dieser Richtung ist neben seinem Tamerlan sein "Jude von Malta". Hier läßt er seine Vantasie allerdings derartig ausschweisen, daß die Tragik sich schließlich überschlägt und ins Absurde fällt.

Die Fantafiegewalt und rudfichtslofe Ruhnheit, welche die englischen Dramatiker dieser Epoche auszeichnet, ift nur unter Berückfichtigung ber Thatfache zu erklären, daß Eng= land ichon feit lange einen ausgebilbeten Schaufpieler= ft and hatte, der in Deutschland erft in bescheidenen Reimen fich zu entwickeln begann. Schon balb nach bem Regierungsantritt ber Rönigin Elijabeth hielten bie angesehenften Lords fich ihre Schauspielertruppen, welche nach dem Ramen ihres Brotectors fich benannten, und durch folche Brotection auch die Berechtigung erlangten, öffentliche Borftellungen zu geben und in anderen Städten des Landes fich zu produciren, während die herrenlofen Komödianten von den Gefeken viel= fach verfolgt wurden. Die Lord Leicesters=Truppe wird schon im Jahre 1559 genannt, und in ben fiebenziger Jahren lefen wir von den Truppen der Lords Warwit, Effex, Suffex, bes Lord Kämmerers u. f. w. — So entstand benn in London auch bereits 1557 das erfte stehende und ausdrucklich jum Zweck der Schauspielvorstellungen erbaute Theater ju Blacfriars; und dies Beifpiel ermunterte fo febr jur Nachahmung, daß man im Jahre 1578 in London schon acht Theater zählen konnte, von benen allerdings einige nicht vielmehr als Tavernen gewesen sein mögen. So einfach auch bie Einrichtung ber bamaligen Theater war, so zwedmäßig war fie auch. Der Hauptraum des Auditoriums war das ziemlich tief liegende Barterre, auch Sof oder Grube genannt,

und enthielt faft nur Stehpläte. Für die vornehmern Ruschauer waren am Broscenium und auf der Bühne felbst Wenn durch die unveränderliche Archi-Logen angebracht. tektur des Bühnenraums den Dichtern der große Vortheil eines neutralen Schauplages zu Theil wurde, für beffen wechselnde Scenen fie ftatt des Decorationswechsels nur der mitwirkenden Fantafie der Zuschauer bedurften, fo enthielt boch diefer einfache Bühnenraum auch eine vortreffliche Gin= richtung, durch welche der Fantafie in leichter Weise nachzuhelfen war. In der Mitte des Hindergrundes befand fich nämlich eine Vertiefung, eine Art Rische, welche durch einen Borhang zu schließen war, und über diefer Bertiefung wieder eine Loge mit einem Balkon verfehn. Diefe beiben Separat= räume im hintergrund der Bühne konnten nun aufs aller= zwedmäßigste für gewiffe Momente ber Sandlung verwendet werben. In dem untern Raume war 3. B. Desdemona's ober Imogens Schlafgemach; in den englischen Siftorien zeigte er das Sterbebett König Heinrichs IV., Glosters und Von dem obern Balton spielte Richard III. seine Romödie mit dem Lord-Mayor, oder es war die Festungsmauer, von welcher in den Kriegsscenen parlamentirt wurde: in Romeo und Julie sprach hier Julie vom Balton bes Gartens hinab zu Romeo. In dem untern Raume wieder warf fich Julia aufs Bett, nachdem fie den Schlaftrunk genommen, und im letten Acte war es das Grabgewölbe ber Durch ein Zuziehen ober Deffnen des kleinern Borhangs im hintergrund war mit Leichtigkeit der Wechsel einer Scene angebeutet.

Als daher um 1590 die "englischen Comödianten" nach Deutschland tamen, brachten sie bereits mit ihrer ausgebils beten Schauspieltunst nicht nur ein reiches Repertoire von Schauspielen voll lebhafter Handlung mit, sondern auch die Bortheile eines scenischen Theaters, die sich mit Leichtigkeit

Digitized by Google

auch auf unsere bis dahin bestehenden Einrichtungen übertragen ließen. Der Herzog Heinrich Julius von Braunsschweig war der Erste in Deutschland, welcher von allen diesen Bortheilen Rugen zu ziehn wußte. Die in Wolsensbüttel spielenden englischen Komödianten mußten auch den deutschen Kunsttried zur Nacheiserung anregen, und so mischten sich auch balb Deutsche in die englischen Truppen.

Mit der Nachahmung des englischen Dramas hatte es nun freilich seine Bedenklichkeiten. Ohne bas nöthige poetische Genie war damit nicht viel gethan, und die Rachahmung konnte, wie es in folden Fällen zu gehn pflegt, weniger bas Gute erreichen, als die schlimmen und weniger nachahmungswürdigen Diefe aus nur halbem Berftandnig hervorgebende Nachahmung erkennen wir junächst in des Herzogs Schauspielen, sowohl in den maglosen Uebertreibungen des Blutigen und Graufigen, wie auch in der vordringlichen Rolle, die in ben meiften seiner Stude ber grob komischen Figur, einer Nachahmung des englischen Clowns, zuertheilt wurde. ber Wahl feiner Stoffe berfuhr er übrigens felbständig, ohne Benutung ber englischen Stude. Wir besiten von ihm gehn Schausviele - eines davon in wiederholten Bearbeitungen. welche fämmtlich in den Jahren 1593 und 1594 geschrieben Nur eines davon behandelt einen biblifchen Stoff, bie noch immer beliebte Geschichte ber teuschen Sufanna. Alle andern find rein bürgerliche Tragodien und Komodien, und für manche berfelben ift die Quelle in der italienischen Rovellenliteratur zu fuchen. So ift in der Tragodie "bon einer Chebrecherin" der Kern der Handlung dem "Pecorone" des Fiorentino entnommen, wenn auch in fehr selbständiger Weise behandelt. Die Untreue des Weibes hatte Beinrich Julius schon vorher in zwei andern Stücken zum Thema gewählt: in der Komödie "von einem Weibe" 2c. und in ber Tragodie "von einem Buhler und einer Bublerin". In

ber Romödie endet das Spiel mit der Düpirung des Mannes. ber - burch die Lift des Weibes betrogen - die Sunderin für treu balt und bafür vom Narren bes Studes ausgelacht Es scheint aber, daß das sittliche Gefühl des Berfaffers sich gegen einen folchen Ausgang gesträubt hat, und fo behandelte er daffelbe Thema in einem zweiten Stude mit höchst tragischem Ausgang, indem der Mann stirbt und die schuldige Frau aus Reue darüber fich den Hals abschneidet. Aber danach fand der Dichter für seine Absicht, das lafterhafte Weib noch nachdrucklicher zu ftrafen, neuen Stoff für eine ähnliche Tragödie. Dies britte Stud ift eben die ichon erwähnte "Chebrecherin, wie die ihren Mann dreimal betreucht" 2c. Er hatte dafür nach Lindners "Raftbüchlein" diefelbe von Fiorentino erzählte Geschichte benutt, die auch in Shakespeare's Luftigen Weibern von Windfor einen Theil der Handlung ausmacht. Wie per= schieden aber die Behandlung durch beide Dichter ift, fann man schon baraus entnehmen, daß bes herzogs Stud nicht nur ein tragisches, sondern ein wahrhaft schreckensvolles Ende Der Raufmann, welchen ber Dichter unbarmbergiger Beife mit dem Ramen Gallichoraa (foll hahnrei bedeuten) behaftet hat, beginnt das Stud mit einem Selbstaespräch. worin er fehr tummervoll fein Migtrauen zu erkennen gibt. bas ihm bas Benehmen feines Weibes errege. Er beschlieft. um fie bei einer Untreue zu ertappen, deshalb an Jemand fich zu wenden, der ihn felbst und fein Weib nicht tenne. Er theilt biefen Borfat feinem narrischen Diener Johann Boufet mit und gebietet ihm ju schweigen. Im zweiten Acte erscheint Pamphilus, ein armer Student, der überlegt, wie er wohl aus feiner kläglichen Lage fich befreien konne. Gallichoraa kommt dazu und erkennt in ihm den rechten Mann, ben er zu feinem Unternehmen brauchen konne. theilt ihm mit: in jenem Saufe fei ein "ausbundig icon

Beib"; diefelbe fei gar freundlich und "mag gern mit schönen Befellen reben". Er moge fich nur bei ihr einführen, fie würde ihm ficher viel Liebe erweifen und ihm auch Geld und Rleider geben. Gallichoraa felber gibt ihm Geld, damit er fich zuvor beffer konne kleiden laffen, geht bann zu feiner Fran, Namens Scortum, fagt ihr, er muffe die Racht verreisen und nimmt von ihr Abschied. Scortum, als fie allein ift, gibt gleich ihren Charafter in einem Monolog zu ertennen; sie meint, falls er etwa ihre Treue prufen und fie überraschen wolle, so würde fie irgend eine List erfinnen, ihn bennoch zu betrügen. In ber nachften Scene kommt benn auch Pamphilus, fehr vergnügt mit neuen Kleidern, spielet vor dem Haufe "auf dem Bandor", um fich der Frau bemerklich zu machen. Diefe kommt heraus und nach kurzem Zwiegesprach führt fie ihn mit fich ins Saus. Gallichoraa und Boufet tommen nun jurud und fordern bor bem Saufe Nach langem Röthigen werben fie eingelaffen, Ginlak. während Bamphilus jum Fenffer hinaus fpringt. Er ift froh, so bavongekommen zu sein, nimmt fich aber vor, nach seinem gegebenen Beriprechen den andern Abend wiederzukommen. Im dritten Act tommt der Rachbar Abrian und wundert fich, daß Gallichoraa fo fpat nach Saufe gekommen fei und folden garm gemacht habe. Gallichoraa gibt ausweichende Antworten, mahrend ber Narr feine Spage bagu macht. In ber nächsten Scene erfährt ber Mann durch Bamphilus, daß dieser wirklich bei seiner Frau war und wie er entkommen Da er ihm zugleich mittheilt, er werde biefen Abend wieber hingehn, nimmt der Mann aufs neue Abschied von feiner Frau und ber Student wird von diefer wieder ein= gelaffen. 3m vierten Acte wiederholt fich nun die Rudtehr bes Mannes; er durchfucht das haus, findet aber Niemand. Als er wieder draußen vor dem Saufe steht, fragt ihn die Frau:

"Jejus, lieber Mann, was machet ihr hie? Ich glaube vorwahr, ihr meinet, ich habe einen Bulen im Hause.

Gallichoraa Das magft bu wohl glauben, bag ich ber Meinung ganglich bin.

Scortum (die Frau). Ja, lieber Mann, trauet ihr mir nicht mehr. Wenn ich sonft nicht wollte ehrlich sein, so wollte ich euch das wohl so bunt vor die Augen machen, daß ihre nicht merten solltet, wenn ihr schon im Hause wäret.

Gallichoraa. Wie wolltest bu bas machen?

Scortum. Das wollte ich so machen (hält ihm mit dem Mantel die Augen zu und spricht:) Herzchen, sehet ihr das wohl? (Pamphilus springt inmittelst zur Thür hinaus und läuft davon.)"

Nach diesem zweiten Betrug berichtet Pamphilus dem Manne nochmals, wie er entkommen sei. Als endlich die dritte Probe gemacht werden soll, erscheint der Mann und sein Diener mit Fackeln der dause und begehrt Einlaß. Er sordert den seiner Frau, sie möge jetzt den Bulen herausgeben, oder er werde ihr das Haus über dem Kopse anstecken. Scortum betheuert ihre Unschuld, bittet aber, ehe er das Haus in Brand stecke, möge er ihr helsen, das Faß mit Leinenzeug herauszutragen, damit sie doch etwas anzuziehen hätten. Der Mann geht daraus ein, hilft ihr das Faß mit Wäsche heraustragen, geht dann ins Haus, den Verdorgenen zu suchen, der indessen aus dem Faß mit Wäsche entspringt.

Von hier ab geht nun der deutsche Dramatiker seinen eigenen Weg, indem er, von den Erzählungen abweichend, die schauerlich tragische Lösung daran knüpst. Der unglückliche Mann, da er auss neue den Betrug ersährt, wird "melancholisch", und nach einigem Jammern über sein klägliches Loos beginnt er, allerlei närrische Dinge zu treiben. Als endlich der völlige Wahnsinn bei ihm ausbricht, wird er von dem Diener und einem Nachbar in einen Kasten gesperrt und ins Haus getragen. Aber auch die Sünderin erhält nun ihre Strase. Da sie sieht, was sie angerichtet

hat, befällt sie die Reue. Sie rauft sich die Haare und jammert, daß sie nun ewig "in Traurigkeit und Betrübniß in der Hellen sitzen muß". Als sie weiter lamentirt und wünscht, daß sie doch Jemand von der Qual erlösen und ihr die Schmerzen verkürzen möge, wirst der Teusel ihr einen Strick vor die Füße. Sie nimmt den Strick, weiß aber nicht, wo sie ihn besestigen soll, um sich zu würgen, und rust die Teusel herbei, um ihr zu helsen. "Als sie diese Worte gesprochen, springen die Teusel zu und ziehen ihr den Strick zu und siehen ihr den Strick zu und sie sällt zu Boden, und die andern Teusel kommen inmittelst auch dazu und jauchzen".

Die Tendenz des Dichters und seine Abschreckungstheorie wird dann in eigenthümlicher Weise noch durch den Hauptteusel "Sathruß" deutlich gemacht. Nachdem er nämlich über die Erdrosselte triumphirt hat: sie sei zwar ihrem Manne zu klug gewesen, aber dem Teusel wäre sie darum doch nicht entgangen, fährt er fort: "Es soll nicht lange währen, ich will bald mehr holen, denn ich weiß noch viel, die auf solche Händel ihre Männer betrügen . . . Ich sehe dich gar wohl, ich will dich aber nicht nennen. Aber warte nur, ehe du dich's einmal versiehst, will ich dich auch bei den Fittichen haben!"

Bei den paar hier mitgetheilten Dialogproben wird dem Leser die hier zum ersten Male angewendete Prosa ausgesallen sein, die dieser Dramatiker in seinen sämmtlichen Schauspielen durchgängig anwendet. Es möge dahin gestellt sein, ob ihm für die Berse das nöthige Talent sehlte, oder ob es seine Absicht war, das Realistische seiner Darstellungsweise damit zu verstärken.

Uebrigens steht von allen seinen Stücken (die "Susanna" ausgenommen, für welche er die besten deutschen Borbilder — in Frischlin und in Rebhun — hatte) keines auf höherer Stufe als die "Shebrecherin". Die meisten sind noch roher

und vor Allem noch dürftiger in der Handlung. In dem= jenigen seiner Stude, welches einen ausschließlich tomischen, ja poffenhaften Inhalt hat, läßt wenigstens die Sauptfigur einen nicht übeln humor bes Dichters erkennen. Es ift dies die Romödie von "Bincentius Ladislaus", beren Titel= held ein armseliger gedenhafter und bornirter Brahler ift. wie ihn die Litteraturen vieler Nationen aufzuweisen haben. Im englischen Drama konnte der deutsche Dichter mehrere Vorbilder dafür finden, vom "Ralph Roifter Doifter" bes Udall bis zu Shakespeare's Don Armado in "Berlorne Liebesmüh". In bem gut charafterifirenden Dialog erinnert die deutsche Figur oft recht lebhaft an den Don Armado, während bie Fopperei, ber er im letten Acte jum Opfer fallt, Berwandtschaft mit der gegen Malvolio ausgeführten Intrigue (Malvolio ift aber eine erft spätere Schöpfung bes britischen Dichters). Bincentius Ladislaus nennt fich mit Stola "Rämpfer zu Fuß und Roß"; er spielt den großen Ritter, hat keinen Groschen in der Tasche, aber brüftet fich in gedenhaft gespreizter Weise als Mann von außerorbent= licher Bornehmheit und großen Eigenschaften. Un der Tafel bes Herzogs erzählt er eine ganze Sammlung von claffisch gewordenen Münchhaufiaden, renommirt mit feiner Fechtkunft, tritt aber — als ihm ein Rappier=Kampf angetragen wird unter nichtigen Vorwänden davon zurud. Nachdem er durch allerlei folche Albernheiten vor der Gesellschaft des Hofes fich gründlich lächerlich gemacht hat, beschließt man, ihm eine berbe Buchtigung ju ertheilen. Bei ber Tafel gab er große Berliebtheit zu ber einen Pringeffin zu erkennen. fich auch felbst ein, fie fei in ihn verliebt, und beschließt, fie zu ehelichen. Der Bergog und die andern ftellen ihm einen angeblich von der Prinzeffin herrührenden Brief zu, worin fie einwilligt. Die Löfung biefer Intrigue ift von erftaunlicher Blumpheit. Ohne daß er mit der betreffenden Dame

(die überhaupt nichts spricht) nur ein Wort gewechselt hat, richtet man ihm ein fürstliches Brautbett her, das aber so eingerichtet ist, daß er in dem Augenblicke, da er hineinsteigen will, in eine darunter stehende Bütte mit Wasser sällt! Die Anweisung, in der diese ganze Schlußsene ohne Dialog beschrieben ist, schließt mit des Versassers Worten: "Da lacht nun niemand als Jederman".

Die gange Boffe besteht nur aus einer Reihe bon lofe aneinander gefnüpften Scenen. Aber die confequent burchgeführte Charakteristik des Helden erhebt fie über die andern Stude des Verfaffers. Das Anechotische ift in den meisten Studen vorherrschend; fie find meift ziemlich turz, aber immer in 5-7 Acte getheilt. Rur eines von ben übrigen Schau= spielen moge hier noch etwas näher betrachtet werden, weil es charakteriftisch ift als die extravaganteste Nachbildung und unfinnigste Uebertreibung der in den englischen Tragodien vorkommenden blutigen Actionen. Das Stück ist die Tragödie "von einem ungerathenen Sohn" und behandelt einen modern bürgerlichen Stoff, wie es scheint bes Berzogs eigene gräfiliche Erfindung. Gines alten Bergogs jüngfter Sohn, ber den vielverheißenden Namen "Nero" führt, ift eine unnütze Canaille, welche ben Eltern vielfachen Kummer bereitet hat. Nachdem er durch seine schlechten Streiche Aller Gemüther gegen sich aufgebracht hat, heuchelt er Reue. Nach den wohlmeinenden Verwarnungen des Baters benutt er die ihm gewordene Bergeihung nur, um eine gange Reibe der icheuß= lichsten Unthaten zu vollführen, die die Fantafie nur zu erbenten vermag. Richard III., an den er nur in den Schlußscenen lebhaft erinnert, ist gegen ihn ein frommes Lamm. Um sich zu den gegen Bater, Mutter, Bruder u. f. w. geplanten Mordthaten die nöthige Stärke zu holen, beginnt er gleich mit bem scheuflichsten Mordstück. Er führt feinen eigenen Sohn, ein uneheliches Rind, in den Wald, nimmt

eine Flasche und einen Korb voll Kohlen mit. Den Knaben hat schon im Walbe bei den Borbereitungen Furcht und Grauen befallen, und er will entstiehn, wird aber wieder zurückgeholt. Als er das Kohlenseuer anmachen sieht, fragt er den Bater, was dieser denn braten wolle, er habe ja doch nichts bei sich, das er braten könne. "Ich will bald was bekommen", antwortet der liebe Bater, und — nun möge man den Dichter selbst hören:

("Nero reißet ihm das Wambs auf und wirft ihn auf die Erde, ber Junge ruft und fpricht):

Infans. Ach Bater, was wollt ihr machen? Ich hoffe ja nicht, daß ihr mich schlachten und braten wollt.

Rero. Schweig ftille und halt bas Maul!

In fan 8. Ach Bater, ach Bater, ich bin ja euer Fleisch und Blut!

Rero. Schweig! (Und setzet ihm das Anie auf den Hals, daß er nicht mehr rusen kann. Der Anab aber grunselt gleichwol.) Warte, ich will dir das Grunseln bald verdieten! (Streichet die Ermeln auf, nimmt ein Messer und schneidet seinen Leib auf, und schöpfet mit einem Schälchen ihm das Blut aus seinem Leibe und setzt es bei sich. Darnach nimmt er das Herz ihm aus dem Leibe und wirst den Körper in ein Loch; nimmt darnach ein Cläschen und vermischet das Blut mit Wein und trinkts aus; das Herz legt er auf die Kohlen, bratet das und frist's aus. Wann er das so alles verrichtet, geht er ab und spricht): Run däucht mich, ich sei setzt, wann mich der Teufel begegnete, ich wollte mich an ihn machen..."

Die Morde, welche hiernach folgen, will ich nur turz berichten. Zunächst sucht ber Mörder seinen nichts ahnenden Bater im Garten auf und schlägt ihm einen Pfriem in den Schäbel; den schlasenden Ressen erwürgt er mit einem Strick, und als die Mutter dazu kommt, schneidet er dieser die Gurgel ab. Nachdem er auf diese Thaten, deren Urheber den andern Personen vorläusig unbekannt bleibt, großen Schmerz geheuchelt, läßt er noch eine ganze Reihe von Blutthaten und Vergistungen solgen, die ihn endlich die Vergeltung

trifft. Uns ift diefe Bergeltung bei einem folchen gang unverständlichen Scheusal ziemlich gleichgiltig; auch nimmt es fich wunderlich genug aus, daß diefer Mensch, nachdem er Alle umgebracht hat, noch von Angst und Gewiffensbiffen gemartert werden kann. Aber da alle vorangegangenen Gräuel= thaten einzig und allein um diefes moralischen Schlufactes willen geschehn zu sein scheinen, fo will ich diese Genugthuung. auch dem Leser nicht vorenthalten. In der 11. Scene des fechsten Actes erscheint Nero in großer Aufregung und Beängstigung. Er fagt: "Ich weiß nicht, wie mir ift; wo ich gehe und ftebe, bin ich fo erschrocken; wann fich eine Maus reget, weiß ich vor Angst nicht, wo ich aus ober ein foll". Er beschließt, in den Garten zu gehn, und fich etwas zum Schlafen niederzulegen. Aber taum hat er das gethan, fo erscheinen ihm nacheinander alle Geifter ber Gemordeten. Er kann das nicht länger mehr aushalten, und beschließt, in den Wald zu gehn. Sier aber wiederholen fich die Geiftererscheinungen, und zwar nicht nur als Pantomime, sondern auch mit Dialog. Wegen bes intereffanten Bergleiches mit Richard III. theile ich bier bas Wefentliche aus den Schlußscenen mit. Als er in den Wald kommt, sieht er bort gu= nächst die von ihm gleichfalls gemorbeten drei Rathe liegen:

"(Wie er hinzu kommt, richten sich bie Tobten auf mit verkehrten Augen und aufgesperrten Mäulern, fallen wieder nieber und verschwinden und sprechen nichts. Darüber erschrecket er heftig und spricht):

Rero. O hilf Gott, wo soll ich nun hin? Ich weiß meinem Leibe nun keinen Rath mehr. Im Haufe, im Garten, und hier im Walbe, und wo ich nur hinkomme, werbe ich angesochten, und habe nirgends keine Ruhe. (Schweiget stille.) Die hie Liegen, bas seinb meine Rathe, wie mag bas immermehr zugehen? (Gehet auf und nieber gar erschrocken und raufet die Haar.)

(Inmittelst erscheint ihm sein Sohn und hat in der Hand bas Glas, daraus sein Bater bas Blut getrunken hat, am Halse trägt er Flasche und im Arme den Topf mit Kohlen, in der andern Hand

hat er das gebratene Herz und ift vorn aufgeschnitten und gar blutig, ruft laut:)

Infantis Geist. Rache über bich, ber bu bein eigen Fleisch gefreffen und bein eigen Blut getrunken hast! Wehe bir, ber bu mein Herz aus bem Leibe geschnitten und gebraten und mein Blut gesoffen hast! (Berschwindet.)

(Nero erschredet heftig und will bavon laufen, so begegnet ihm ber Geift seines Baters und hält ihn, auf daß er nicht weg kann, hat den Pfriemen im Kopfe und das Beil in der Hand, ruft laut und spricht:)

Severi, des Baters Geist. Zeter, zeter mordio über dich, ber du mein, beines Baters, unschuldiges Blut vergoffen hast! Ich citire dich vor das gestrenge Gerichte Gottes; da solt du Rechenschaft von geben. (Berschwindet.)

(Rero erschrecket fo sehr, bag er kein Wort sprechen kann, und eilet immer weg; indem erscheinet ihm seines Brudern Sohn Innocentis Geist und hat ein Strick um ben Hals und Schaum vor bem Maul.)"

Auch dieses Kindes Geist beginnt mit dem Ruse: "Vindicta über dir" ic. In gleicher Weise solgen noch die Geister seines Baters, seines Bruders u. s. w. Alle richten an ihn verdammende Reden, die mit "Wehe, Wehe!" oder mit "Rache, Rache!" beginnen. Endlich erscheinen auch die Geister der von ihm gemordeten Räthe, zwar "ohne Köpse", aber bennoch rusend:

"Zeter über bich vor bem geftrengen Gerichte Cottes! Da komm und gib Rechenschaft von unserm Blute. (Berschwinden.)

(Rero erichrectet und fpricht:)

Rero. O hilf Gott, o hilf Gott! O wie ift mir so angst! Ach, wo soll ich hin! Ach baß ich tobt wäre, baß ich bes Jammers abkame! Ach, ich vermag hie nicht länger zu bleiben.

(Stellet fich als wollte er weg gehen, so erscheinen ihm bie Geister fammtlich in voriger Gestalt und schreien nach einander:)

Die Geister. Vindicta, Vindicta, Vindicta! Rach, Rach, Rach! Zeter, zeter, zeter mordio über dich vor dem gestrengen Gericht Gottes, der du so viel unschuldig Blut vergoffen hast! (Berschwinden.)

(Nero erschrecket, rauft bie Haar, läuft geschwinde auf und nieber, er windet und frümmet sich, reißt das Wambs auf und brüllet greulich wie ein Ochs . . . ") zc.

Noch folgt ein langer Monolog, in welchem er alle seine Schandthaten sich vorhält, und immer wieder erscheinen ihm dazwischen die Geister, und immer wieder hat er zu brüllen "wie ein Ochs". Dreimal macht er Versuche, sich selbst zu töden, aber sie mißglücken; der Dolch zerbricht, ein Hosendand, an dem er sich aufhängen will, zerreißt, und ein Fläschchen Gist, da er's an den Mund sehen will, sällt zur Erde. Da bleibt denn zuletzt nichts übrig, als daß die Teusel tommen "mit großem, greulichen Geschrei" und ihn hinweg führen.

Daß schließlich noch ein ziemlich turzer (aleichfalls in Brofa verfaßter) Epilog den geneigten Buhörern die marnende Tendeng des Studes auseinander fest, wobei allerdinas ber Nachdruck auf den Ungehorsam der Kinder gegen ihre Eltern gelegt ift, wird hoffentlich die abschreckende Wirtung nicht verfehlt haben. Welche Robbeit ber Sitten muß aber in einer Reit geherrscht haben, in der ein Mann von Bilbung, und noch dazu ein fürftlicher Dichter, mit folchen Ungeheuerlichkeiten feinem Bublikum Bergnügen bereiten konnte! Man wird aber in ber Folge feben, daß biefe Sitten=Robbeit unfer deutsches Schauspiel, auch auf bem Gebiete ber Romöbie, noch für eine lange Beriode tennzeichnet. Wenn ich von den englischen Borbildern außer Richard III. und Beinrich VI. noch die "Spanische Tragodie", den "Juden von Malta" und "Titus Andronikus" nenne, so ist es doch ameifellos, daß die englischen Komödianten außer ienen berborragenoften Dramen der Zeit auch Schausviele von niedrigerem Range bei uns eingeführt haben. Der Berzog von Braunschweig hatte durch jene Bluttragodien offenbar fich fehr angeregt gefühlt, nicht nur den Engländern es gleich zu thun, sondern fie im Blutigen und Grausamen möglichst zu überbieten. Er überfah dabei nur, abgefeben von feinen ab. scheulichen Uebertreibungen, zwei wichtige Dinge. Bon ber Nothwendigkeit der tragischen Schuld für die tragisch untergebende Berfon tann in diefer Zeit beim beutschen Schauspiel überhaupt nicht die Rede fein. Bas aber für den deut= ich en Autor viel leichter erkennbar sein mußte, hatte dieser bennoch ganglich überfebn: das in allen hier erwähnten englischen Blut-Tragodien die Sandlung bewegende Brincip der Rache, die immer wieder neue Blutthaten und immer wieder neue Bergeltung für dieselben bervorruft. Das ist nicht nur in den erwähnten tragischen Jugendwerken Shakespeare's ber Fall, sondern es ift auch bei Ryd und bei Marlowe in die Augen springend. Im "ungerathenen Sohne" des deutschen Dichters geschieht hingegen alles Blutige und Gräfliche nur um seiner selbst willen. Seinem Titel entspricht baber bas Stud auch in dem Sinne, daß hier die Bermählung bes beutschen Dichters mit ber englischen tragischen Muse einen wirklich höchst ungerathenen Sohn hervorgebracht hat.

Dabei ging bem Bergog auch alles Geschick für bie scenische Deconomie und für bie bramatische Structur ab. Die Beripetie des Dramas liegt bei ihm gewöhnlich erft im letten Acte feiner fünf= bis fiebenactigen Stude, mabrend bie vorausgehenden Acte meift nur ebenfo viele Scenen find, in benen von einem Aufbau nichts zu merken ift. Auch die Acteinschnitte find so ungeschickt angebracht wie nur möglich. Ein paarmal tommt es bei ihm vor, daß eine auf der Buhne befindliche Berfon die neu Auftretenden tommen fieht und fie ankundigt mit den Worten "Da kommen fie" ober dgl.; in ber folgenden Scene spricht er mit ihnen, aber zwischen diesen beiden Sätzen bes Dialogs ift ber Anfang eines neuen Actes angezeigt! Dabei aber war er immer fichtlich bemüht, ben Darftellern möglichst beutliche Borschriften zu machen, nicht nur für die Action, sondern auch für den Dialog. Selbstgesprächen namentlich ift bie Parenthese "Schweigt ein wenig" zuweilen auf einer Seite vier- ober fünfmal wiederholt.

Die komische Figur in den Schauspielen des Herzogs hat meist den Namen Johan Bouset. Daß dieser Narr durchgehends eine besondere Sprache redet, deren Grundelement Holländisch ist, mit einigem Plattdeutsch und auch Englisch vermischt, weist schon auf die sremde Herkunst dieser Figur hin und kennzeichnet außerdem den Weg, den der ursprünglich englische Clown durch die Niederlande zu uns genommen hatte. Einmal, in der "Gebrecherin", bemerkt Johan Bouset sogar ausdrücklich: Er sei ein "English Mann" und verstehe die deutsche Sprache nicht.

Ich werde im nächsten Abschnitt auf diese Specialität in der großen Gattung des typischen Theater=Rarren noch zurücksommen. An dieser Stelle mag sie uns zunächst zu dem Nürnberger Dramatiker dieses Zeitabschnittes hinsleiten, bei welchem der englische Einfluß gerade in der Berwendung dieser Figur am stärksten hervortritt: zu Jakob Ahrer.

Ueber die Anwesenheit einer englischen Truppe in Nürnberg haben wir zwar erft ziemlich spat - erft aus bem Jahre 1612 — sichere Runde. Doch bei der Bedeutung dieser hochberühmten Stadt läßt sich wohl annehmen, daß auch schon früher englische Komödianten dorthin gekommen waren. Die Werke von Jatob Ahrer, welcher in Rürnberg als Notar und Procurator 1605 starb, mögen in ihrer Mehrzahl in den Jahren 1591-1600 geschrieben fein. Wir haben von ihm neunundfechgig Schaufpiele, barunter 33 aröfere (Komödien und Tragödien) und 36, welche als Fastnachtespiele ober auch als "Singetspiele" bezeichnet find. Wenn auch bei Aprer der englische Ginfluß in manchen Dingen zu erkennen ift, fo fteht ber Nürnberger Dichter boch im Gangen noch viel mehr, als fein fürftlicher College in Braunschweig, auf bem Boben bes älteren Schauspiels, gang befonders des hans Sachs. Er ftrebte diefem nicht nur in seinem großen Fleiße nach, sondern er zeigt auch in den von ihm gewählten Stoffen die gleiche Mannigsaltigkeit wie Jener. Die historischen Stoffe nahm er auß Liviuß, auß der Geschichte des Mittelalters und auß der neuern Geschichte. Er benutzte die deutsche Heldensage, verschiedene Chroniken, Bolksbücher und italienische Kovellisten; bearbeitete außerdem in einigen Stücken Frischlin, Macropediuß und auch Hans Sachs. Die Verehrung, die er für seinen um ein halbes Jahrhundert ältern Vorgänger hatte, zeigt sich u. A. auch in der Art und Weise, wie er in dem "Comedischen Prozeß wider der Königin Podagra Tyrannei" den alten Meistersänger ("Hans Sachs zu Kürnberg, Poet") neben Petrarca in Person auftreten läßt.

Nur die Gattung der biblischen Stücke war von ihm ausgeschlossen. Wenn auch die Herausgeber seiner Werke, indem sie noch weitere (aber nicht erschienene) vierzig Stücke in Aussicht stellten, dabei von "geistlichen und weltlichen" sprechen, so ist doch in jenen 69 uns bekannt gewordenen Stücken keines, das einen biblischen Stoff behandelte. Wir können in diesem Umstand allerdings schon eine Abweichung von der früheren Richtung des Schauspiels und einen sich geltend machenden Einfluß der neuern Elemente erkennen. Aber Jakob Ahrer hatte auch in einigen directen Rach= bildungen bestimmter englischer Schauspiele — so vor Allem der berühmten "Spanischen Tragödie" — das Vorhanden= sein dieses fremden Einflusses documentirt.

Bei alledem ist es höchst auffallend, daß uns jede sichere Nachricht darüber sehlt, ob die Stücke dieses so frucht-baren Dichters zu seiner Zeit auch wirklich aufgesührt worden sind? Bezüglich der Schauspiele des Herzogs von Braunschweig sind die Aufsührungen erwiesen. Noch bei der später versissierten Bearbeitung der "Chebrecherin" heißt es im Borwort, "daß das in Prosa abgesaßte Stück auf dem

Genee, Behr- und Wanberjahre.

Fürftl. Braunichweigischen Saus und Festung Wolfenbüttel von Kürftlichen bestallten Comodianten agiret worden fei". Chenfo wird in einer 1601 erfchienenen Bearbeitung bes "Bincentius Ladislaus" in der Borrede bemerkt, daß das Stud "etwan noch an einem Ort aus Kurzweil gespielt werden könnte". Dagegen erwähnt ber Berausgeber ber Aprer'schen Werke \* nichts von etwaigen Aufführungen dieser Stücke, obwohl in der Vorrede ausdrücklich das Genie des Berfaffers gerühmt wird, der fich in feinen Mußestunden mit ber löblichen Boeterei beschäftigt, "fich selbsten zu erluftiren und zu ergöhen". Es wird aber auch ferner gefagt, diefe Schausviele, die man nach des Berfaffers Tobe gesammelt, feien nicht allein zum Lesen anmuthig und lieblich, sondern auch alles nach dem Leben angestellt und dahin gerichtet, "daß mans gleichfam auf bie neue englische Manier und Art alles perfonlich agiren und frielen fann. auch fo lieblich und begierig ben Agenten gugu= feben ift, als hätte fich alles erft heuer zugetragen". Wenn nun trok diefer auf wirkliche Aufführungen binweisenden Worte uns positive Rachrichten darüber fehlen, fo mag ber Grund auch barin zu fuchen fein, baß bas Schau= fpielwefen in Nürnberg schon längft nicht mehr in der Blüte ftand, wie zur Zeit des Bans Sachs. Es ift schwerlich anzunehmen, daß ein fo außerordentlich productiver Dichter wie Aprer, beffen Stude nicht nur burchaus theatralischen Inhalts find, sondern auch die allergenauften (oft sehr naiven) Anweisungen über die theatralische Darftellung enthalten, sich

<sup>\*</sup> Die Ausgabe erschien erft 1618 unter bem Titel "Opus theatricum". Drei nicht barin abgebruckte Stücke befinden sich in einem handschriftlichen Band, ber sich auf ber Kgl. Bibliothek in Dresden befindet, und welcher im Ganzen 22 Stücke enthält, die sämmtlich aus den Jahren 1595—1598 batirt sind, die weit überwiegende Zahl aus dem letzten Jahre.

bamit begnügt haben sollte, nur — zu schreiben, um "sich selbst zu ergößen". Gegen solche Annahme spricht auch die Bemerkung der Herausgeber: es sei in den Stücken Alles nach dem Leben angestellt, so daß man es "auf die neue englische Manier persönlich agiren und spielen kann". Mit diesen Worten ist auch die Richtung klar und bestimmt bezeichnet, in welcher der Fortschritt des Dramas liegen sollte, ja in welcher wir eigentlich erst das wesentlich Theatralische erkennen sollten.

Es tann uns nicht auffallen, bag bei einem folchen Beftreben auch in den Aprer'schen Schauspielen, wo er nach vorhandenen Originalen arbeitete, Alles im Interesse moglichster Deutlichkeit und Verständlichkeit stärker ausgearbeitet und vergröbert erscheint. Das wird uns recht ersichtlich bei einer Bergleichung seiner Tragodie "von dem Griechischen Kaiser zu Constantinopel und seiner Tochter Pelimperia" 2c. mit dem englischen Original "Die spanische Tragodie". Ginerfeits hat er hier die blutigen Begebenheiten noch rober be= handelt, anderseits hat er aber zwischen die graufigen Greigniffe noch die Figur des Narren Jahn eingeflochten, beffen Spage hier in ber That gar nicht am Plate find. seiner Bearbeitung von Frischlins "Julius redivivus" zeigt er für die feinen Buge des humors und der Sathre wenig Charafteriftisch für Aprers Behandlungsweise Berftandnik. ift es 3. B., wie er in der Scene, als der schwäbische Fürst Bermannus dem Julius Cafar die neuere Rriegstunft und ben Gebrauch ber Kriegswaffen erklärt, ihn die Büchse auch laden und abseuern läßt, fo daß Cafar erschrect auf die Rnie fällt, den neuen erschrecklichen Gott anzuerkennen. hernach Cobanus heffe dem Cafar ein Buch überreicht, bas er gebichtet hat, wundert fich der Imperator, daß in Deutsch= land Boeten feien, und er fragt Beffe, ob biefe Carmina

wirklich von ihm gedichtet seien, er könne bas nicht glauben. Darauf erwidert Heffe:

Großmächtiger Fürst, wenn's wär' von Röthen, So wollt ich ohne allen Bebacht Lauter Bers reben die ganze Racht.

Reben solchen ganz gelungenen Scherzen hat er aber, um die Action lebendiger zu machen, eine ganze Reihe komischer Episoben wie auch einige Gefänge eingeflochten.

In der Art, wie Ayrer die hiftorischen Stoffe behandelt, werden wir besonders lebhast an den Stil des Hans Sachs erinnert. In der vierten der Römischen Tragödien ist die Neberwältigung der Lucretia sehr discret behandelt. Als sie nach dem ersten Gespräch mit Sextus abgegangen ist, hat Sextus eine Unterredung mit Ancilla; dann kommt der Narr und Diener Jodel, seinen Herrn Collatinus suchend. Nachdem Beide abgegangen sind, kommt Lucretia zurück, und jammert über die ihr angethane Schande. Nachdem Lucretia todt ist, wird die Bestrasung des Sextus kurz abgemacht. Sextus kommt "truzig" zu Virginius und Wuniwalt und schilt sie, daß sie hier müßig gehn —

Warum geht ihr nicht aufs Rathhaus? Ober habt ihr was besonders drauß? Bielleicht Fabel und Märle sagen; Man hat hohe Dinge zu rathschlagen, Und ihr schickt euch so schlecht darzu.

### Virginius fagt:

Ein loser Lecker und Schalk bift bu; Das kost bir ist bas Leben bein.

## Sextus sagt:

Wie fo? Warum? Was foll bas fein? Wem hab ich ben Uebles gethan?

#### Wuniwalt fagt:

Collatino bem frommen Mann, Dem haft bu fein teufches Weib geschändt, Und uns mit Unwahrheit verblenbt. Def foll man bir geben ben Lohn, Dag bu's ein anbermal nicht wirft than.

(Wuniwalt und Birginius stoßen die Wehr durch ihn und gehn ab. Man trägt ihn auch ab.)

Auch größere Kämpse werben, wie bei Hans Sachs und seinen Zeitgenossen, durch eine kurze Anweisung abgethan. So heißt es in der Tragödie von Wolff Dietrich einmal: "Die Heiden fallen ein. Wolff Dietrich mit den Seinen wehren sich, erschlagen etliche Heiden, nehmen den König gesfangen."

Sehr spaßhaft ist es, wie Ahrer bei andern berartigen Anweisungen auch im Auge behält, wie man bei der Aufsührung sich dabei benehmen soll. So beschreibt er in der "Melusine", wie Artus für die Jungsrau Palentine mit einem Drachen kämpst, welcher Feuer sprüht und bemerkt dazu mit Borsicht: "Die Jungsrau läust des Schmuckes halber, daß ihr derselbige vom Feuerwerk nicht verderbt werde, ab." — Ein andermal, in der Tragödie vom Theseus bemerkt er bei der Stelle, wo der Minotaurus ein Kind auf dem Arme tragen soll: Das Kind "mag ein Maidlein oder ein Büblein sein, wann's nur nicht erschrickt". — Beim Erscheinen des Minotaurus beschreibt er dessen Aussehn mit den Worten "unten ein Ochs und oben ein Mensch". Wie das dargestellt wurde, ist nicht recht begreislich; umgekehrt würde es auch noch heute keine Schwierigkeiten machen.

In zweien der Ayrer'schen Schauspiele, und zwar der größeren Komödien, begegnen wir Stoffen, die auch Shakespeare behandelt hat. Bei dem einen, der "schönen Phä-nizia", welches mit dem ernsten Theil der Handlung in Shakespeare's "Biel Lärm um Nichts" übereinstimmt, ist es ganz zweisellos, daß Keiner von den beiden Dichtern von dem andern etwas entlehnt hat. Ahrer hat sich genau an

Bandello's Novelle (von Timbreo di Cardona) gehalten, und Shakespeare, der denselben Stoff auch auß der Nachbildung von Bellesorest kannte, hat denselben sowohl durch die in dem Lustspiel dominirenden Gestalten des Benedict und der Beatrice bereichert, wie auch die grotesk komischen Figuren hinzugesügt. Was beide Dichter miteinander gemein haben, sindet sich auch bei Bandello; es sind eben nur die Grundzüge der Geschichte Hero's, ihrer Berleumdung, ihres vorgeblichen Todes und der Wiedererweckung. Dem deutschen Dichter eigenthümlich ist die Exposition, in welcher Benus und Cupido erscheinen, und beschließen, daß der tapsere Held Timborus sür die Liebe gewonnen und von Cupido geschossen werden soll.

Schwieriger als bei ber "Phanizia" ift es bei einem andern Stude, das Berhaltniß ber beiben Dichter zu einander oder zu einer gemeinschaftlichen Quelle festzustellen. bies bei Agrer die Romodie "von ber fchonen Sidea", bei Shakespeare "ber Sturm". Gine Benutung Shakespeare's burch Ahrer ift hier von vornherein ausgeschloffen, ba der "Sturm" zuverläffig erft 10-15 Jahre später geschrieben ift, als die deutsche Komödie. Die Grundidee beider Stücke soweit es fich um den Zauberer, um den in feine Gewalt gerathenen Sohn seines Feindes und um des Zauberers Tochter und ihr Berhaltniß zu bem Gefangenen handelt - ift in verschiedenen altdeutschen Märchen enthalten. Jakob Aprer beginnt feine Beschichte mit den erften Anfangen jener Begebenheiten, die im Anfange von Shakespeare's Sturm in ber Vergangenheit liegen und nur erzählt werden. Und auch biefe Begebenheiten ftimmen nur in den allgemeinen Umriffen überein. Die beiben Gegner find im beutschen Stude: Lubolf, "Fürft in Littau", und Leubegaft, "Fürft in der Wiltau", und die Komodie wird mit des Ginen schriftlicher Herausforderung durch den Andern (und zwar durch einen

"Postboten") eröffnet. Ludolf, der geschlagen wird, bittet um Gnade: ihm wird das Leben geschenkt unter der Bebingung, daß er mit seiner Tochter Sidea das Land verlaffe, und nur so viel mit sich nehmen darf, als er und feine Tochter tragen konnen. Ludolf aber, der "einen weißen Stab" mit fich genommen hat, finnt auf Rache und gibt fich bann, als wir ihn mit feiner Tochter allein febn, als Rauberer zu erkennen. Er beschwört den Teufel Runcifall, ber ihm auf fein Befragen berichtet, er werde bald feines Reindes Sohn fangen können. Derfelbe muffe ihm fo lange bienftbar fein, bis er wieder ju feinem Bater gurucktommen werde. Am Schluffe des zweiten Actes erscheint denn auch Engelbrecht, ber Sohn des Leudegast, und wird durch Ludolis Zauberftab fogleich überwältigt. Im nächsten Acte sehn wir ben gefangenen Bringen unter Sibea's Befehl Dienste thun und unter Anderm "einige Klötze Holz" tragen und niederlegen. Sidea will aber jest ihre Herrschaft über ihn ju ihrem Glude benugen; um ihrer Ginfamteit zu entfliehen, befragt fie ihn ohne viele Scrupel, ob er einverstanden sei, fie zu entführen; wenn er fie zu feiner Gemahlin nehmen wolle, so werde fie ihm feine Freiheit geben. Bon bier ab mit den beginnenden Abenteuern ber Flüchtigen, gehn nun bie Wege ber beiben Dichter völlig auseinander, bis auf den Schluß, da durch die Bereinigung der beiden Kinder auch eine Berföhnung ber Bater, am Boje bes Leubegaft, herbeigeführt wird \*.

Da Ahrers Komödie nicht nur viel complicirter, son= dern auch bei weitem ausgedehnter ift, als die Handlung im



<sup>\*</sup> Da ich eine eingehendere Analhse bes Ahrer'schen Stückes bereits in meiner "Geschichte ber Shakespeare'schen Dramen in Deutschland" (Leipzig 1870) gegeben habe, muß ich mich hier auf die oben gegebenen Anbeutungen über den Inhalt beschränken.

"Sturm", dem einsachsten unter allen Stücken Shakespeare's, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß der beutsche Dramatiker noch andere Quellen gehabt hat, als der britische. Immershin bleibt aber auch die Möglichkeit bestehn, daß Beide nach einer gemeinsamen Quelle, vielleicht sogar nach einem ältern, uns noch unbekannt gebliebenen englischen Stücke gesarbeitet haben, dessen Bersasser vielleicht aus ältern deutschen Märchen schöpfte. Daß Shakespeare aber die Komödie Ahrers gekannt habe, ist gleichsalls nur als "möglich" zu bezeichnen. Jur Wahrscheinlichkeit könnte die Möglichkeit nur dann wersen, wenn die Hypothese von Shakespeare's Anwesenheit in Deutschland sich in historische Wahrheit verwandeln ließe.

Ift fonach bei biefen beiben Romöbien eine Benutung englischer Stude weber erwiesen, noch auch nur wahrschein= lich, fo liegen boch außer ber Bearbeitung ber "Spanischen Tragodie" noch in andern Källen die Beziehungen zum englischen Drama ziemlich nabe. So finden wir bei mehreren Schwänken und in einzelnen Partieen feiner Stude unabweiß= bare Beziehungen zu ben später erschienenen "Englischen Comedien und Tragedien". Bei dem Aprer'schen Saftnachts= ibiel "Bon bem engelandischen Jahn Poffet" scheint ber Rampf des Rarren mit feinem Weibe ber englischen Romodie von der "schönen Efther" entnommen zu fein. In feinen Singspielen, ober wie er es benennet: "Singetspielen", die nach bekannten Melodieen als Nachspiele vorgetragen wurben, weift er felbst in seinen Angaben der Melodie mehr= mals auf englische Borbilder bin. Da beifit es zu wiederholten Malen: "Im Ion: Wie man ben englischen Roland fingt", ober: "In des Engellendischen Rolands Ton", mährend bei einzelnen Fastnachtsspielen schon im Titel ber Sanswurft als der "Engellendische Jahn Boffet" bezeichnet ift. In biefen "Singetspielen" hat Aprer eine neue bramatische Gattung eingeführt, und es scheint, bak er erft in ber

spätern Zeit seiner Thätigkeit darauf versallen ist. Es sind im Grunde alles Fastnachtsspiele, welche von den verschiedenen darin agirenden Personen gesungen werden. Daß dies nach einer einzigen Melodie geschah, ersehn wir aus der jedesmal schon beim Titel gegebenen Vorschrift derselben. Außer der schon erwähnten Weise des "englischen Roland" heißt es bei diesen Singspielen: "Im Ton: Venus du und dein Kind sind alle beide blind", ein andermal: "Im Ton: auf frischem freiem Muth" 2c. Man wird sich kaum eine Vorstellung davon machen können, wie es möglich war, das Publikum mit einem solchen Possenspiel zu unterhalten, dessen sämmtliche Strophen — es sind beren dis zu achtzig und darüber! — nach Einer Welodie vorgetragen wurden.

Trot der mancherlei neuen Elemente, die bei Aprers Schaufpielen ben englischen Ginfluß erkennen laffen, hielt er boch im Allgemeinen mit merkwürdiger Strenge an bem Stil bes altern beutschen Schauspiels feft. Wir febn bas nicht allein an ber Art, wie er bie großen Actionen in den Romödien und Tragodien, besonders in den historischen, behandelt, sondern auch in gewiffen von ihm beibehaltenen äußern Formen. Er benutt nicht nur die Figur bes Berold, sondern bezeichnet ihn auch noch durchgehends als "Ehrenhold". Derfelbe fpricht nicht nur den Brolog, in welchem er bei den hiftorischen Tragodien gleichfalls auf die Quellen hinweift, fondern er läßt ihn auch, mit Beibehaltung ber Sans Sachs'ichen Borichrift "ber Ehrenhold beichleußt". häufig am Schluffe auftreten. Daß er in mehreren Tragöbien ben Epilog bem Narren Jahn zugetheilt hat, geschah aus bem praktischen Grunde, weil fonft ber Dichter am Schluffe nicht mehr auf die nöthige Aufmerksamkeit der Rubörerschaft rechnen konnte. Nicht nur in Brologen, sonbern auch in Spilogen ermahnt er zuweilen das Bublikum in fehr energischer Weise zur Rube. So beißt es im Prolog zum "Knaben Spiegel", nachdem er fich auf seinen Borgänger Jörg Wickram bezogen, u. A.:

> Doch ift unser gar sleißige Bitt, Ihr wollt so ungschickt schreien nit, Und euch auch nit also empörn, Daß ihr und Andre können lern — 2c.

Noch braftischer äußert sich einmal Jahn am Schluffe eines Trauerspiels:

Wer euch nun wollt\_von bem Anfang Noch lang bisher zu bem Ausgang Aus ber Geschicht was nützlichs lehrn, So thät ihr ihm boch nit zuhörn, Denn ihr hört turz Predigt gern, Wenn die Bratwürst besto länger wärn.

In gleich seltsamer Weise verwendet er den Jahn für den Epilog zur Tragödie von Kaiser Otto, an derem Schlusse Jahn auftritt und noch Einiges über den Tod und das Be-grähniß des Kaisers erzählt.

Mit Bezug auf das scenische Theater ist es endlich bemerkenswerth, daß auch Ahrer noch nichts von dem Gebrauch eines Vorhanges weiß, denn auch bei ihm werden noch, wie bei Hans Sachs, die Actschlüsse sämmtlich durch den Abgang aller Personen angezeigt.

Unter jenen Schauspielbichtern, bei benen gegen Ende bes 16. Jahrhunderts der Einfluß des englischen Schauspiels wohl in manchen Dingen ersichtlich ist, während sie doch im Allgemeinen noch an den Formen des ältern Schauspiels sesthielten, war Jakob Ahrer wohl der fruchtbarste, aber keineswegs der einzige. Aus Schlesien haben wir aus dem Jahre 1596 ein hervorragendes Schauspiel dieser Gattung, welches sür uns noch ein apartes Interesse hat. Es wird darin wieder, wie schon bei Ahrer, ein Stoff behandelt, den auch Shakspeare — zuversichtlich aber viel später, als

ber beutsche Autor — bramatifirt hat, und zwar in ber seiner letten Periode angehörenden Tragifomöbie "Cymbeline".

Das beutsche Stud ift "die hiftorie von einem frommen gottesfürchtigen Raufmann zu Padua" 2c. und ber Berfaffer ift ber Schulmeifter und Stadtschreiber Racharias Liebhold zu Silberberg in Schlefien. Directe Beziehungen zwischen Shakespeare und dem deutschen Autor existiren bier ebenso wenig, wie zwischen Aprers Phanizia und bem Shakespeare'schen Luftspiel, und wir brauchen banach um fo weniger zu fuchen, als uns die gemeinschaftliche Quelle für Beide — eine Erzählung des Boccaccio — bekannt ift. Auch in diesem Falle hat der deutsche Autor nur die in der italienischen Novelle geschilderten Begebenheiten bramatisirt, während Shakespeare biefelben mit einer anderswoher ge= nommenen Fabel — ber Geschichte bes britischen Rönigs Combeline und des verbannten Belarius mit den beiden Königsföhnen — verbunden hat. Dafür hat der schlesische Dichter nicht nur die von Boccaccio berichteten Borgange in Alexandrien, nach Ginebra's (Imogens) Flucht, sowie die Art der Enthüllung des Betruges beibehalten, sondern auch noch die alte allegorische Figur des "Cheteufels" eingefügt, ber dem Falfario - fo heißt bei ihm der Betrüger - feine bofen Entschlüffe einblaft. In einem Monolog diefes "Cheteufels" schreibt einmal eine Anmerkung wörtlich vor: "Da hat er ein Blagbalg und bläft dem Falfario hinterwärtig ein". Sowie Falfario, so haben auch alle Personen des Stuces Namen erhalten, welche Bezug auf ihre Charaktere haben: Ginebra (Imogen) beißt Caftitas, Bernabo (Pofthumus) heifit Beridicus, u. f. w. Das alte Bersmak ber achtfilbigen Reimpaare hat Liebhold noch beibehalten; ebenso den Argumentator, welcher nach dem Brolog auftritt. den Inhalt zu erzählen. Nachdem ber Prolog auf den ihm folgenden Argumentator hingewiesen, schließt er seine Rede:

Hört ihn an, ich euch sampt bitt, Und vergönnt mir einen Abtritt.

Und ähnlich schließt auch der Argumentator seinen Bericht mit den Worten: "Ginen Abtritt ich bitt und begehr". Trot der mancherlei spaßhaften Naivetäten in dem Stücke ist dasselbe im Ganzen wohlgebaut und läßt einen gewissen Sinn für scenische Oeconomie erkennen.

Sowie bei diesem Schauspiel, und ebenso bei einer großen Zahl Ahrer'scher Stücke, durch Vermittelung italienischer Rovellen die romantischen Stoffe wieder zur Geltung kommen, so hatten doch dabei auch noch die biblischen Stoffe, namentlich die der Susanne, der Judith, Esther u. a. m., ihren Fortgang, wenn sie auch nicht mehr die frühere Bebeutung und ausschließliche Herrschaft hatten. Auch Hans Sachs'sche Stücke kommen immer wieder auf die Bühne, so sein Verlorner Sohn, König Darius, Olivier und Artus, Todias, Isaac u. a. m. Sie wurden zum Theil etwas überarbeitet, und dies geschah nicht nur in Süddeutschland, sondern auch in der Schweiz, im Elsaß und in Sachsen.

Wie schwer es dem Bolte wurde, von Inhalt und Form des ältern Schauspiels sich loszusagen und den Berlockungen der neuern Elemente sogleich nachzugeben, ersehn wir auch noch aus zahlreichen Schauspielen, die in dem ersten Decennium des neuen Jahrhunderts erschienen. Unter ihren Autoren steht wieder ein Nürnberger voran, der sleißige Schulmeister Georg Mauritius. Auch er schrieb nur in pädagogischem Sinne, und ließ seine Stücke zunächst von Schülern aufsühren. Die meisten seiner Schauspiele behandeln wieder biblische Stosse: Die Geschichte des Sündenssalls, David und Goliath, Haman, Nabal, Josaphat, Czechiel und die Geschichte des Herodes mit den Weisen aus dem Morgenlande. Außerdem behandelte er einen romantischen Stoss in dem Drama "Graf Walther von Salus und Gri-

jolb". Das seltsamste und consuseste unter seinen Schauspielen ist seine Komödie "Bon allerlei Ständen". Es bezginnt mit einem Gespräche zwischen Gott und Christus. Dann erscheinen der Engel Gabriel, serner: Timotheus, Paulus und Petrus, Moses, Daniel, David, Salomo, Jeremias, und dazu: Medea, Xantippe u. s. w., im Ganzen 69 Personen. Im letzten Acte wird endlich auch der "treue Ecardt" nochmals hervorgeholt. — Eine der Komödien: "Bon dem Schulwesen" ist recht eigentlich sür die Schulzugend bestimmt. Ein ungerathener Knabe, der in der Schule ein Taugenichts ist und von den Eltern verzogen wird, geht in die weite Welt, wird ein Landstreicher und Uebelthäter und kommt schließlich in den Kerfer.

Die Figur bes Karren hat Mauritius nach dem Vorbild Ayrer, aber viel gemäßigter, in allen seinen Stücken benut, und zwar unter den verschiedensten Kamen, wie: Rupel, Prosel, Morio, Beitl. Außer dem Karren muß in vielen seiner Stücke noch der Zwerg siguriren; und auch den Teusel läßt er nach den verschiedenen Arten seines Beruses mitspielen: als Hosteusel, Kriegsteusel, Sausteusel, Aufruhrteusel und Cheteusel. Mauritius hat aus der ganzen Schauspiel-Spoche des 16. Jahrhunderts die verschiedenen Gattungen in sich ausgenommen, ohne aber in irgend einer Richtung etwas Keues zu schaffen oder einen Fortschritt zu bekunden. Die Bühnenanweisungen sehlen bei ihm gänzlich und beschränken sich aus die Vorschrift: "gehn ab".

Benn bei Mauritius schon die Bestimmung seiner Stücke für die Schüler es begreislich macht, daß er mit Borliebe an den biblischen Stoffen, und zwar des alten Testamentes, sest= hielt, so sehn wir doch gleichzeitig an andern Orten auch das romantische Schauspiel sich langsam weiter entwickeln. In Münster wurde 1604 ein Schauspiel ausgesührt, welsches die Geschichte von Phramus und Thisbe behandelt,

und zwar ganz ernst im Sinne der Tragödie, nach dem "Poeten Ovidio". Ich hebe dies besonders hervor, um damit gleich hier sestzustellen, daß dies Stück zu der Gryphius'sschen Posse von Beter Squenz, auf die ich später zu sprechen komme, keine Beziehungen hat.

Daß diese "sehr Luftige" neue Tragödie von der großen unaussprechlichen Liebe zweier Menschen Pyrami und Thysbes" 2c., von Samuel Israel in Straßburg, im Jahre 1604 zu Münster wirklich aufgeführt worden ist, berichtet der Versasser sehenden Dedication, in welcher er sich zugleich entschuldigt, daß die Tragödie "etwas weltlich" sei, was sich jetzt sür seinen Beruf nicht mehr passe; man möge deshalb kein Nergerniß daran nehmen. Selbst in diesem Stücke sindet man noch Anklänge an Hans Sachs. Nicht nur, daß der Dichter nach Art des Kürnberger Poeten den letzten Vers mit seinem Kamen schließt ("Das wünscht euch Samuel Israel"), er hat sogar aus einem der ältesten Fastnachtsspiele des Hans Sachs ("Von der Eigenschaft der Liebe") einige Verse wörtlich ausgenommen:

"Und fpart die Lieb bis in die Ch, Dann hab eins Lieb und keines meh" — 2c.

Das Stück hat ein großes Personal, außer ben beiben Liebenden agiren darin: Ninus, Semiramis, vier Nathsherren, sechs Wahrsager u. s. w., serner: Benus, Cupido, Diana, und endlich auch der Satan. Eröffnet wird das Stück durch eine ähnliche Symbolik wie bei Ahrers "Phänizia". Benus ersichent, um zu erzählen, daß sie zwei Menschen in Liebes-



<sup>\* &</sup>quot;Luftig" bebeutet hier, wie bei vielen andern Stücken jener Zeit, so viel wie: unterhaltenb. Der Berfasser war früher Organist im Breisgau, später Schul- und Kirchenbiener zu Münster. Der Druck, ben ich vor mir habe, ist vom Jahre 1616, bas Borwort von 1609. Ein von ihm erwähnter früherer Druck ist mir nicht bekannt.

noth bringen wolle, und trägt hiernach dem Cupido auf, daß er den Pyramus mit einem Pfeil schießen soll. Im zweiten Act kommt sie wieder, um zu berichten, daß Pyramus schon verwundet sei, und daß nun auch Thisbe an die Reihe kommen soll. In demselben Act gibt Thisbe durch Aushängen einer Laterne dem Pyramus ein Zeichen. Es solgt eine lange Liebesscene, bei der man annehmen muß, daß Thisbe am Fenster ist, während Pyramus unten steht. Nachdem er ihr ein Lied ("vom Urtheil des Paris") gesungen hat, trennen sie sich.

Die traurige Katastrophe erfolgt im vierten Acte des Stückes. So ernsthaft auch der Dichter die Ovidische Gesschickte dramatisirt hat, so könnten doch gewisse Partieen darin als Original für Shakespeare's Handwerker-Posse gelten, wenn wir nicht mit Sicherheit wüßten, daß der Sommernachtstraum um viele Jahre früher gedichtet war. Da dies beutsche Stück disher allen unsern Litterarhistorikern unbekannt geblieben ist\*, so kann ich mir's nicht versagen, aus der Hauptscene einige höchst frappirende Stellen mitzutheilen:

Als Thisbe ben Löwen kommen fieht, ruft fie:

O weh, was für ein schrecklich Thier Kommt da gegangen her zu mir, Wo soll ich aus, wo soll ich ein, Berloren hab ich das Leben mein.

Nachdem sie entflohn ist, und dabei ihren Mantel hat liegen lassen, kommt Phramus, und spricht u. A.:

Schau, ist nit bieses Thisdes Kleid? Welchs sie nur pslegt anthun zur Freud. O weh, was wird bedeuten dies, Das ist ihr Wantel, ist gewiß.

<sup>\*</sup> Selbst K. Göbete kennt es nicht, obwohl er von dem nämlichen Berfasser ein anderes Stück "von der Susanna" erwähnt, das 1608 ebenfalls in Münster aufgeführt wurde.

Thisbe, Thisbe, ach wo bift bu? Wo steckst bu, Thisbe, geh herzu. Uch bieser Mantel ist fürwahr Zerrissen und zerzerret gar

Thisbe, Thisbe, du ebles Weib, Ach, wo ist hinkommen bein Leib? Ach wo find beine schönen Hand —

Hier folgt eine lange Beschreibung aller Gliedmaßen Thisbe's, in demselben Stil, wie die Berse, welche bei Shakespeare Thisbe an des Pyramus Leiche jammert; dann heißt es weiter:

> Wohlan, bift bu um mich gestorben, Um meine Lieb allhie verdorben, So foll mein eigen Schwert das rächen, Welchs ich selbst durch mein Herz will stechen. Ach gute Nacht, du edles Weib, Die du stecks in der Thiere Leib, Wüst ich, welchs Thier dich hätt gefressen, Ich wollt der Liebe nit vergessen, Wollt dich aus seinem Leib austrennen Und noch mein Liebsten Schah dich nennen. Aber ich will dich in mein Herzen Suchen mit diesem Schwert ohn Schwerzen.

Wohlan ihr Götter, steht mir bei, Mein Tod ein Zeich ber Liebe sei.

Als Thisbe zurückgekehrt ift und den todten Phramus gefunden hat, schließt fie ihren langen Klagemonolog:

Wohlan, das Schwert, so Phramum Den Liebsten mein thät bringen um, Das soll mein Herz desgleich durchbringen Und große Traurigkeit mit bringen. So benket nun auch alle Zeit Der Thisbes bis in Ewigkeit.

Die auffallende Uebereinstimmung, welche diese tragischen Lamentationen mit dem Ton in Shatespeare Persissage zeigen,

ift schwer zu erklären. Da es kaum glaublich ift, daß der Dichter Jörael die Parodie des großen Briten für Ernst genommen haben sollte, so wäre es wohl möglich, daß schon ein älteres englisches Stück existirt hat, welches ebenso für die Shakespeare'sche Farce, wie auch für das Jörael'sche Stück die Anregung gab, odwohl dieser sich nur auf Ovid bezieht. Uebrigens ist das Ifrael'sche Stück mit dem Tode der Beiden noch keineswegs zu Ende. Erst erscheinen nach der schmerzlichen Scene noch Waldnymphen mit einem Klagegesang, und dann solgt noch ein fünster Act, in welchem die Todten im Walde gefunden und dann zum König und der Königin gebracht werden.

Da dies Stück — obwohl barin gar keine scenischen Anweisungen, nicht einmal für den Austritt des Löwen u. s. w., gegeben sind, — doch durch den Stoff wieder an die englischen Einflüsse erinnert, so mögen hier gleich weitere Mittheilungen über die sortgesetzten Wanderungen der "Englischen Komödianten" solgen.

Noch aus dem Ende des 16. Jahrhunderts haben wir Nachrichten von ihnen aus Frankfurt a. M., Stuttgart, Hildesheim und Kaffel. In der das "englische Spiel" in Frankfurt betreffenden Mittheilung ift besonders eingehend des Narren und zwar unter der Bezeichnung "Jan", erwähnt, woraus hervorgeht, daß der Jan oder Jahn der beiden zuvor besprochenen deutschen Dramatiker auch außershald Nürnbergs und Braunschweigs eine allgemein bekannte Figur war. In den Jahren 1600—1603 zogen die engslischen Truppen viel in Schwaben umher, sie erschienen in Stuttgart, in Memmingen und in Ulm. Da Holland von Anbeginn dieser Bewegung den lebergangsboden nach Deutschland bildete, so ist es bei dem lebhasten Handelsverscher mit unsern Küstenstädten natürlich, daß die "Engsländer" auch sehr bald unsere östlichsten Handelsstädte,

Genee, Lehre und Wanberjahre.

Elbing, Königsberg und Danzig, auffuchten. In Elbing spielten sie 1605 und 1607. Das erste Mal hatten sie bort vor dem Rath gespielt und ein Honorar von 20 Thalern erhalten, aber gleichzeitig mit der Weisung, sich wieder davon zu machen, weil sie "gestern in der Comödien schandbare Sachen sürgebracht". In dem andern Jahre wurde ihnen das Spiel dort untersagt, "weil es eine Schahung der Bürgerschaft ist, und die jezigen traurigen Läuste solches nicht zugeben wollen". Doch wurde ihnen zugleich sreigestellt, privatim zu spielen, wo man sie etwa in Häusern begehren sollte.

Der Landgraf Morit in Raffel, ein febr gebildeter Fürft, der unter Anderem auch ein "Lehrbuch der Boetik" (1610) herausgab, ließ sich die Pflege des Theaters fehr angelegen Er hat felbst zahlreiche lateinische Stude geschrieben, bie von den Zöglingen der Ritterschule in einem Saale des Schloffes, später aber in bem nach feinem älteften Sohne benannten Ottoneum, einem "nach Römischer Art" erbauten großen Theater, bargestellt wurden. Bald nach seinem Regierungsantritt (1592) hatte er auch englische Romödianten fommen laffen, und gab benfelben baufig Erlaubniß, nach andern Städten Runftreifen zu machen. folche Truppe war es, welche 1612 nach Nürnberg kam und bort "etliche unbekannte Tragodien und Comodien" aufführte, auch "welsche Tanze mit allerlei wunderlichen Berbrehungen" und mit Springen.

Wenn in der ersten Zeit jener fremden Wandertruppen in den Nachrichten darüber mehrmals ausdrücklich constatirt ist, daß die Vorstellungen in englischer Sprache statsjanden, so hatte doch allmälig die deutsche Sprache die Herrschaft erlangt, zum Theil durch den längern Aufenthalt der Engländer in Deutschland, zum größern Theil aber durch den Umstand, daß das fremde Vorbild auch bei den Deutschen

bie Luft zum Romödienspielen fteigerte. Balb hatten in jene Wandertruppen so viele Deutsche sich gemischt, daß in späterer Zeit von diesen immer noch als "englische Komödianten" bezeichneten Truppen eigentlich nur noch der Rame geblieben Schon die Komödianten, welche 1612 in Nürnberg waren, spielten in deutscher Sprache; und ein Gleiches gilt von der Gesellichaft Aurfürftlich Brandenburgischer Romödianten, welche im folgenden Jahre Nürnberg besuchten. biefe werden noch als "Englische Komödianten" bezeichnet. wobei aber von der Chronik ausdrücklich bemerkt ift, daß fie ihre Schaufpiele - es waren meift große Spectakelftucke, wie die Zerftörung von Conftantinopel, von Troja u. dgl .. -"in guter teutscher Sprache" aufführten. Ein Bleiches ift wohl auch von jenen "engelländischen Komödianten" anzunehmen, welche 1617 in einigen Stäbten Mahrens fpielten. In Nurnberg fpielten fie 1613 im Salsprunner (Bailsbronner) hof, der, wie man weiß, icon ju hans Sachfens Zeit ein besonders beliebter Schauplag mar. Das Gintritts= gelb betrug damals 3-6 Rreuzer.

In den Jahren 1615 und 1616 erschienen wieder in Danzig fremde Truppen. Die erstern waren als "Brandensburgische Komödianten" bezeichnet und durften sieden Komödien spielen, wobei sie nicht mehr als zwei Groschen Eintrittsgeld sordern sollten. Bei den im solgenden Jahre dort erschienenen "englischen Komödianten" war das Eintrittsgeld schon auf die Höhe von drei Groschen gestiegen, doch wurde den Spielern andesohlen, "keine unzüchtigen Stücke zu präsentiren". Zum Local war in Danzig damals die "Fechtschule" benutzt, ein geschlossener Raum, dessen vier Wände genügten, um darin mit Leichtigkeit die einsache Scene des englischen Theaters einrichten zu lassen.

Bon ben Stücken, welche die fremden Gafte bei uns einführten, find uns ziemlich viele in den englischen Originalen

Wie diese aber für die Aufführungen in Deutsch= land zugerichtet waren, ift eine andere Frage. Gerade dasjenige Buch, welches uns darüber Aufschluß geben follte. eine im Rabre 1620 in deutscher Sprache erschienene Sammlung "Englische Comödien und Tragödien", welche nach Angabe bes Berausgebers "von ben Engelländern in Deutschland an Königlichen, Chur- und Würftlichen Bofen, auch in vornehmen Reichs-, See- und Sandelsstädten" agiret worden find, gibt uns darüber wenig Sicherheit, indem die Texte barin gang augenscheinlich höchst mangelhaft, ja zuweilen in abscheulichster Weise corrumpirt wiedergegeben find. erkennt dies unter Andern deutlich aus dem "Fortunatus", nach Detter, mahrend "Titus Andronikus" hier vermuthlich nach einem altern Borbilbe Shakespeare's verunftaltet wiebergegeben ift. Abgesehen von dem Lückenhaften des Inhalts. von dem Fehlen nothwendiger Uebergangsmomente und von der abscheulichen Robbeit und Riedrigkeit der Sprache, find auch äußerliche Dinge, wie g. B. die Bezeichnungen bon Acten und Auftritten, mit der größten Liederlichkeit ausgeführt. Ob diefe deutsche Ausgabe von Engländern gemacht ift. ober — was wahrscheinlicher — von untergeordneten deutschen Schauspielern, die das Ganze nach oberflächlicher Renntniß ber Stude und mit Benutung einzelner Rollen gusammengeschmiert haben, ist für uns gleichgültig. Außer den beiden genannten Studen laffen auch die meiften übrigen ber Sammlung mit ziemlicher Sicherheit auf englischen Ursprung schließen, fo die Romödien von der "Königin Efther", "von des Rönigs Sohn aus Englandt und des Rönigs Tochter aus Schottland", "von Jemand und Niemand" und die Tragödie "von Julio und hippolita". In den angehängten Bidelhärings-Schwänken, welche in der Art wie die Aprer'schen "Singet-Spiele" nach bestimmten Melodieen gefungen wurden. bilbet meift ber "Sanren" ben Gegenstand ber niedrigsten

Spage. Ginige Scenen in biefen Boffenfpielen tommen auch bei Aprer vor, und es ist fraglich, wo das Original zu fuchen ift. Daß die Berausgeber diefer englischen Romodien auch in diefer Beziehung nicht gewissenhaft maren, beweift die Komödie "von Sidonia und Theagenes", auf welche ich später noch ju fprechen tomme. Die Untenntnig und Unfähigfeit ber Herausgeber diefer "Englischen Komödien und Tragödien" zeigt fich auch in der Auswahl ber darin publicirten Stude, ba von ben größten englischen Dramatikern weber Greene noch Marlowe barin vertreten find, und Shakespeare nur in einer ältern Form des "Titus Andronikus". Und bennoch waren sowohl Marlowe'sche als auch Shakespeare'sche Stücke in jener Zeit sicher schon in Deutschland von den englischen Romöbianten aufgeführt worden. Schon feit bem Anfange bes 17. Jahrhunderts hatten Engländer wiederholt Rurfürftlichen Hoje in Dresben gefpielt. Aber erft aus bem Jahre 1626 hat uns ein glücklicher Zufall ein vollftändiges Verzeichniß\* von 42 Vorstellungen erhalten, welche in dem "fteinernen Saal" des Schloffes ftattgefunden haben. Die Schauspieler werden einige Male als "bie Engelender" ober als "die Englischen Comödianten" bezeichnet. ben Studen, von benen nur die Titel mitgetheilt werben, finden fich nicht nur mehrere, welche auch in ber Sammlung . "Englischer Komödien und Tragodien" enthalten find, wie Efther, Fortunatus, Jemand und Niemand u. a. m., sondern auch zwei Stücke Marlowe's: die "Tragodie von Doctor

<sup>\*</sup> Gs find schriftliche Notizen, die sich in einem Schreibtalender jenes Jahres befinden. Die Notizen rühren vermutblich von einem Hosseamten her; vom 31. Mai dis Ende September sind vierzig Aufführungen verzeichnet, denen sich dann noch im October und November zwei vereinzelte Aufsührungen anschließen. Das wichtige Document wurde zuerst von M. Fürstenau in Dresden ("Zur Geschichte der Musik und des Theaters" 20., 1862) ans Licht gebracht.

Faust" und "Barrabas, Jude von Malta", serner Kyb's Spanische Tragödie (unter dem Titel "Hieronymus, Marsichall in Spanien"), und endlich auch die Titel mehrerer Shakespeare'scher Tragödien: Romeo und Julietta, Julius Cäsar, Hamlet und König Lear, — also lauter Meisterschöpfungen des Dichters.

Von allen ben hier genannten Stüden finde ich nur bei zweien Wiederholungen angezeigt; es find dies "die spanische Tragödie" und "der Jude von Malta", — ein charakteristisches Zeichen für den damaligen Zeitgeschmack, da von allen Stücken gerade diese an Mord- und Schreckensssenen die reichsten sind.

Wenn schon die von den Englandern eingeführten Stude mit ihrer lebhaften und anschaulichen Action, ihren blutigen Greigniffen und grotesten Späßen, geeignet waren, in Deutschland die Schauluft ber Maffe in hohem Grade anzureigen, fo bestand boch ein Sauptvorzug der Engländer auch barin, baß fie eine bereits ausgebilbete Schaufpieltunft ju uns brachten, von beren technischer und berufsmäßiger Ausbildung man bei uns noch nichts wußte. Diese Bortheile übten bei uns nicht allein eine große Wirkung auf die Maffe, sondern fie wurden auch von gebildeten Männern verstanden und anerkannt. Gin Zeugniß bafür gibt uns ber landgräfliche Leibmedicus in Kaffel, Johann Rhenanus, welcher 1613 in bem Vorwort zu einem von ihm verfaßten aber nicht gebruckten Schauspiel - barüber fich außerte, bag bie Engländer, sowohl was die Composition als auch was die Action ber Dramen anbetrafe, ohne Zweifel "ben Borzug vor ben Europäischen Nationen" hatten. Die Englander — jo jagt er — schrieben in besonders pathetischen und tragischen Momenten in Jamben, und nur "in geringern Sachen" wendeten fie die schlichte Profa an, "damit hohe und geringe Dinge nicht commisciret, sondern einem jeden Theil sein

Sebilhr zugestellet werbe". Dieses, habe den deutschen Actoribus bisher gemangelt, "welche sich entweder ganz an Reimverse gebunden oder alles ohne Unterschied in Prosa vorgebracht haben, darinnen wichtige Sachen mit gebürlichen actionidus schwerlich ausgedrückt werden können. Es haben auch viele vermeint, es sei uns Deutschen unmöglich, in unserer Sprache die Engländer zu imitiren und gleiche carmina zu schreiben. Was aber die actores betrifft, werden solche, wie ich in England in Acht genommen, in einer Schule täglich instruiret, daß auch die vornehmsten Actores sich von den Poeten müssen unterweisen lassen, welches dann einer wohlgeschriebenen Comödie das Leben und Zierde gibt, daß also kein Wunder ist, warum die Engländischen Comödianten (ich rede von geübten) andern vorgehen und den Borzug haben."

Wenn in diefen Betrachtungen nicht auch ber zweckmäßigen fcenischen Ginrichtung bes englischen Theaters Erwähnung geschieht, so muffen wir bennoch auch auf biefe Neuerung Gewicht legen. In den deutschen Studen biefer Beit, welche icon ben Ginfluß bes englischen Theaters befunden, finden wir in den scenischen Anweisungen nur wenig, was auf eine Beränderung unferer Bühneneinrichtung schließen Aprer erwähnt noch häufig des erhöhten Laffen könnte. Theiles der Bühne, den wir früher unter dem Ramen Brude oder Bruge tennen gelernt haben. Er bezeichnet biefen hinter bem vorbern Spielraum erhöhten Theil der Buhne meift als "Bruden" und läßt aus Deffnungen in berfelben ("Löcher") Zauberer, Teufel u. dgl. von unten her auf die Bühne Auch Heinrich Julius erwähnt ein paarmal in ben Bühnenanweifungen die "Brücke". Dagegen find in ben "Englischen Comödien und Tragödien" schon die Tapeten angewendet, welche die englische Buhne zu den Seiten und im hintergrund abschloffen.

#### 264 Siebentes Capitel: Die englischen Komödianten etc.

Wenn wir alle die Bortheile des englischen Theaters berückfichtigen und dabei noch bebenken, daß um 1600 das beutsche Publikum schon Shakespeare'sche Tragodien zu feben befam, fo muß es in Erstaunen fegen, daß trot allebem bas beutiche Schauspiel nichts badurch gewann, fondern im Gegentheil das einbükte, was es schon beseffen batte. tlarung dieser Thatsache haben wir zunächst zu beachten, daß bie Truppen, die zu uns herüber tamen, von fehr ungleichem Werthe waren. Die großen Erfolge, welche die erften Engländer auf dem Continent hatten, reigten auch die schlech= teften bortigen Romödianten, vor Allem auch folche, die in ihrer Beimath überschüffig waren, ju Expeditionen, um auf bem Continent Gelb zu erwerben. Diefe brachten mehr schlechte als gute Stude mit, die beffern aber in abscheulichen Berunftaltungen. Und wie man bei uns an den Stücken mehr das Schlechte als das Gute nachahmte, fo verhielt fich's auch mit unferer erst im Werden begriffenen Schausvielkunft. Die allgemeinen Berbältniffe in Deutsch= land wurden einer ruhigen Entwidelung bes Schaufpiel= mefens immer ungunftiger. Bis zu welchem Grad ber Niedrigkeit unter folden Berhältniffen bas Bolksichausviel herabsank, sollen die nächsten Abschnitte diefer Geschichte zeigen.





#### Achtes Capitel.

# Die Herrschaft des Pickelhäring und die ersten dentschen Wandertruppen.

Dwei Seiten des bei uns eingeführten englischen Schau= biels waren es vorzugsweise, auf welche die deutschen Nachahmer in ihren Schauspielbichtungen alles Gewicht legten: bas Gräßliche und Blutige und bas niedrig Poffenhafte. Man glaubte, ber von den Englandern erzielten Wirtungen ficher zu fein, wenn man fie in diesen beiben Beziehungen nicht nur nachahmte, sondern fie durch die ungeheuerlichsten Nebertreibungen überbot. Dies galt vorzugsweise von den Unfern deutschen Autoren kam es auch blutigen Actionen. hierbei noch gar nicht jum Bewußtsein, welch ein Unterschied zwischen dem bloß Erzählten und dem in dramatischer Action Vorgeführten liegt, und daß das Anschauliche, welches die Action in die Gegenwart verfett, die bloß erzählten Dinge in ben Wirtungen bis jum Abschredenden und Widerwartigen steigert. Um nun das Schredliche erträglich zu machen, meinte man, es sei genug, wenn man zwischen ben fich brangenben Blut= und Mordscenen ben Boffenreißer agiren ließ, ber

aber felbst baburch noch rober erscheint. Wenn ichon beim Bergog Beinrich Julius und bei Jakob Aprer Diefe faliche Auffaffung vom Wefen bes englischen Dramas zu erkennen war, so macht fie sich in den erwähnten "englischen" Romödien und Tragödien durch den fehr niedrigen Bildungs= grad der deutschen Bearbeiter in noch brutalerer Weise geltend. Auch ber Umstand, daß man in der Sprache die Bersform, die bisher als eine unumgängliche Nothwendigkeit für die Schauspiele betrachtet worden war, gang aufgab, und bafür ben plattesten Prosa=Dialog einführte, trug nicht wenig zu ber Ungebundenheit und Zügellofigkeit bei, mit ber tomifche Figur in ben Studen agirte. Die Romit bes Bidelharing, ber jest für lange Beit gur Berrichaft gelangt war, beftand meift in ben niedrigften Boten. Unanständigkeiten beschränkten sich aber bei ihm nicht auf ben Dialog, fondern tamen auch in Sandgreiflichkeiten jum Ausbruck.

Diefer tomischen Figur war erft durch die Nachahmung bes englischen Clown ein fester Plat im beutschen Schauspiel angewiesen worben. Aber wir haben auch bereits gesehn, daß die sporadischen Anfänge berfelben bis zu den mittel= alterlichen geiftlichen Spielen zurückreichen. Wie im wirklichen Leben das Tragische und das Komische oft hart aneinander grenzen, wie die tragische Seite biefes Lebens meift auch ihr lächerliches Gegenstück hat, so ist es begreiflich, daß ber Bolksinstinct für die komischen Seiten bes Lebens nach greifbaren Bertretern fucht, die leicht zu erkennen und zu genießen find. In diefem dem Menschen innewohnenden Sang nach einer bequem zu genießenden Entschädigung für bes Lebens Ernst, Sorge und Trübsal liegt es wohl auch begrundet, daß gerade die topische komische Rigur bes Theaters, niemals aber eine tragische, als folche von vornherein gekennzeichnet ift, sei es durch die verschiedenen Ramen,

bie auf ihre Aufgabe hinweisen, sei es durch gewisse ihr beigegebene Attribute, die ihren Beruf kennzeichnen. Wenigstens
das, was ausdrücklich zur Erheiterung des Gemüthes bestimmt
ist, sollte auf leichte Weise erkannt werden, sollte sich selbst
durch verschiedene Mittel kenntlich machen, damit die Wirkung nicht erst aus unserm Denkproces hervorgehe, möge sich
derselbe auch noch so schnell — ost in einem Augenblicke —
vollziehen.

Bei der allgemeinen Charatteristit der mittelalterlichen religiös-theatralischen Spiele hatte ich schon erwähnt, daß man es liebte, dem Teufel die komische Rolle zuzuweisen. Für all' das Uebel, das der höllische Machthaber und feine Abgefandten uns zufügen, wollte man fich badurch einiger= maßen schablos halten, daß man ihn mit Vorliebe lächerlich machte. In einem ber altesten beutschen Mofterien aus bem 14. Jahrhundert ift der Luftigmacher der Bote oder "Bott". Als folcher tritt er in einem Stude, das "von der Rindheit Jefu" handelt, vor Berodes, meldet ihm die Ankunft ber beiligen brei Könige, und spottet dabei über Berodes, daß er sich vor einem Kinde fürchte. Nachdem er verschiedene Melbungen gemacht hat, die den Berodes immer mehr aufbringen, droht diefer, ihn todtzuschlagen, weil er ihm immer fo unangenehme Dinge ju fagen tommt. Auch noch in spätern Sahrhunderten bat Diefer Bote in ernften Studen Die tomische Rolle zu fpielen gehabt.

In den Fastnachtspielen des 15. und 16. Jahrhunderts (wenigstens dis zur Mitte desselben) ist von einer typischen komischen Figur nichts wahrzunehmen. Die srüheste uns detannte Erwähnung des Hanswurst kommt in einer 1519 erschienenen niederdeutschen Bearbeitung von Brandts "Rarrenschiff" vor. Aber weder in den älteren Fastnachtspielen, noch in den Schwänken des Hans Sachs ist von der Erscheinung des Hanswurst Gebrauch gemacht. Der "Rarr"

jener Zeit ift weniger eine tomische Figur, als vielmehr ber Repräsentant verschiedener schlechter Gigenschaften im Denschen, die als thörichte betrachtet wurden, weil fie dem Menschen felbst, der mit ihnen behaftet war, zum Schaben gereichten. In einem Fastnachtsbiel von etwa 1490 wird eine ganze Reihe von "Narren" vorgeführt, welche fämmtlich wegen ihrer geschlechtlichen Thorheiten gegeißelt werden, welche "Efelsohren" bekommen und die Narrenkappe tragen muffen. In foldem Sinne hat auch Hans Sachs feine Narren und Narrheiten behandelt. In seinen Komödien und Schwänken begegnen wir wiederholt dem Gulenspiegel, auch närrischen Schelmen und einfältigen Bauern, unter ben Ramen Rlaus Narr, hans Flegel u. f. w. In bes bang Sachs Romöbie "von einem Bater, einem Sohn und einem Narren" ift bei Letterm die Personificirung des "Lasters" ganz deutlich und erinnert lebhaft an diese Figur in den englischen "Morali= täten". Der Rarr vertritt bier bas boje Brincip, bas ben Sohn begleitet, um ihn zu Thorheiten und Schlechtigkeiten ju verleiten. Er ift ber liederliche Berführer, der von der Schwachheit bes Sohnes Nugen zieht. Eigentlich komische Eigenschaften fehlen aber biefem Narren, wie auch ben andern feines Gleichen. Der "Narr" ift hier nur burch Liederlich= keit und Frechheit charakterifirt. Näher dem Wesen des Poffenreißers steht ber "Narr" bei dem Schweizer Dichter Jatob Funkelin, und er hat bei diefem auch bereits fein buntes Rarrenkleid erhalten. In mehreren Studen jener Beit werden die komischen Zwischenscenen mit der blogen Bemerkung angedeutet: "Jest kommen die Narren und machen ihre Boffen".

Erwähnungen des Hanswurst und Anklänge an den Namen finden wir in dieser Zeit auch schon in einzelnen Fastnachtspielen, aber noch nicht die ausgebildete Figur des Possenreißers von Berus. In einem Hans Sachs/schen Fast-

nachtspiele von 1550 führt einer von zwei schelmischen Landsknechten ben Namen "Wurfthans", ohne aber von den Gigen= schaften der Poffenfigur etwas an fich zu haben. Als das älteste Beispiel einer Romöbie, Die ben Sanswurft enthält, ift schon von Gottscheb, und von Andern nach ihm, ein üb= rigens ungebrucktes Faftnachtiviel von Beter Brobst "vom tranten Bauer und einem Dottor" (aus b. 3. 1553) angeführt worden. Aber auch diese Mittheilung ist dahin zu berichtigen, daß in der Probst'schen Handschrift der Name nicht hans, sondern deutlich, und in allen Wiederholungen, Sainns Wurft lautet. Dag aber icon früher mit bem Namen hanswurft eine Person von gewiffen Gigenschaften bezeichnet wurde, ift uns ichon burch Quther bestätigt, ber in einer Schrift bom 3. 1541 gegen ben Bergog bon Braunschweig und gegen deffen Beschuldigung: Er (Luther) habe felbft feinen herrn den Rurfürften von Sachien feinen lieben andächtigen hanswurft genannt, fich vertheibigt. Indem er die Behauptung feines heftigen Gegners entschieden bestreitet, fügt er auch hinzu, daß dies Wort "Sanswurft" nicht von ihm erfunden sei, "sondern von andern Leuten gebraucht wider bie groben Tölbel, fo klug fein wollen, boch ungereimt und ungeschickt zur Sache reden und thun. Alfo hab iche auch oft gebraucht, sonderlich und allermeist in der Bredigt" \*.

<sup>\*</sup> Da Luther biese gegen ben Herzog von Braunschweig gerichtete Schrift unter bem Titel "Wiber Hanswurst" herausgab, so hat E. Brachvogel in seiner Geschichte bes Berliner Theaters darauf hin die Mittheilung gemacht: schon Luther habe gegen die gemeinen und niedrigen Possen bes Hanswurst eine eigene Schrift veröffentlicht! Die mancherlei Irrthumer, welche über Schauspiele und Schauspiele Bichter in verschiedenen, auch bedeutenden Litteraturgeschichten entshalten sind, habe ich in meinem Buche grundsählich unerwähnt geslassen. Ich würde auch bei diesem argen kaux pas diese Zurüchaltung beobachtet haben, wenn nicht das Brachvogel'sche Buch von ahnlichen falschen Angaben wimmelte.

Auf diese Thatsache scheint auch die (schon früher von mir erwähnte) gegen Luther gerichtete Schmähschrift hinzubeuten, welche 1534 unter dem Titel "Martin Luthers Klagred" zc. erschien. In dem Dialog, den hier Luther mit einem Hohlhipper (d. h. Hippenverkäuser) führt, wendet er gegen diesen wiederholt das Wort "Hans Wurst" an. Es ist ihm also sein Gebrauch dieses Wortes schon sechs Jahre srüher, als in der obigen Anschuldigung des Herzogs von Braunschweig, vorgehalten worden.

Noch ehe der englische Clown auf die komische Figur bes beutschen Theaters einen entschiedenen Ginfluß erlangte, waren zweifellos auch die italienischen Mastencharattere in Deutschland bekannt geworben. Während das Steareifspiel mit dem darin dominirenden Sanswurft verhältniß= mäßig erft fpat (erft in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts) auf das deutsche Theater tam, war von den italienischen Masten boch ber Harletin ober Arlechino, bermöge feiner Geschmeidigkeit und Schnellfükigkeit, jener bramatischen Gattung längst vorausgeeilt. Arlechino hatte aber in Italien bereits einen Genoffen erhalten, ber beim Bolle in gleicher Bunft ftand: es war dies der Bulcinella, bei den Fransofen Bolichinell. Arlechino war der schlante, geschmeidige Diener, Bulcinella ber mifgeftaltene, mit großer Rafe und mit Soder hinten und vorn. Arlechino theilte mehr Prügel aus, mahrend ber Bulcinella mehr Brügel betam. War ber erftere mehr ber brollige Schalf, jo war ber Andere mehr ber groteste Poffenreißer. Dan wird mahrnehmen, daß die Italiener, um die betreffenden komischen Charaktere deutlich au tennzeichnen, auch die ftartsten außerlichen Mertmale au-Bulfe nahmen. So find auch einige biefer ihrer außern Rennzeichen auf die komische Figur der Engländer sowie der Deutschen übergegangen. Der Harlekin hat seine bunte Tracht bem Narren wie dem Sanswurft oder Bajaggo geliehen; die

beiden Höder des Pulcinella sind später von der englischen Figur des Punch (der auch die Corruption des Namens Punchinella erkennen läßt) angenommen und das weiß beschmierte Gesicht mit breitem Maul und rothen Backen, wie wir's noch heute dei dem englischen Circus-Clown sehn, hat der französische Pierrot hergegeben, der bereits eine Bersichmelzung des Pulcinell und Arlechino war. Da das vollständige Ensemble der komischen Masken der Italiener bei und leine Nachahmung sand, so war es um so natürlicher, daß sich aus den gesonderten Gigenschaften der verschiedenen Charaktere eine Berschmelzung vollzog, die aber auch erst wieder nach der Invasion der Engländer zur Bollendung kam.

In England hatten Shatespeare und feine Zeitgenoffen in der Ausbildung der tomischen Theaterfigur zwischen fool (Narr) und Clown (bäurischer Tölpel) einen Unterschied gemacht. Während ber Narr uns ftets bas Bewuftfein feines Berufes ertennen läßt und mit feinem Wige meift über ber Situation fteht, ift ber Clown mehr ber unbewußte Spagmacher; er ift mehr lächerlich als wizig, obwohl auch er bei all feiner Tölpelei häufig einen gefunden Mutterwit zeigt. Während der "Narr" von Beruf einen idealiftischen Anflug vertragen tann, hat der Clown häufig die Aufgabe, den höhern, in eine ibealere Sphare bes Lebens fich verfteigenden Bestrebungen gegenüber, ftets die nüchterne, die hausbackene realistische Rehrseite unsers Daseins zu vertreten, und fie als Fronie wirken zu laffen. Bei bem niebern Stand unfers Schauspiels, gerade in der Zeit, da das englische Drama und Theater fo schnell zu feiner höchsten Blüte gelangt war, muß es begreiflich erscheinen, daß von uns die Eigenschaften bes gröbern Clown williger und leichter angenommen wur= ben, als bes wigigen Narren. Das Dominiren ber bäurischen Romit charatterifirt benn auch unfere Jahns, Jobels, Bidel= härings u. f. w. Aber trokbem schimmern auch bei ihnen

die Gigenschaften des englischen "Narren" und des italienischen Arlequino hindurch. Beftimmter tritt die Mifchung beider Spezies in unferm fpater erft fich entwickelnben hanswurft berbor: benn auch biefe Figur bedt fich nicht völlig mit ben komischen Gigenschaften des Clown. A. W. Schlegel hat in feiner Uebersekung bes "Sommernachtstraum" für bie Sandwerker, die eigentlichen Clowns, das treffende Wort Rüpel gewählt. Schon Leffing schrieb einmal \*, baß für ben englischen Clown das deutsche Wort Rübel das entsprechende ware und meinte, es fei ihm gar nicht zweifelhaft, bag biefer Rüpel auch in ältern gebruckten Komöbien vorkomme. So schwer eine folche Bemerkung bei einem Leffing auch wiegt. fo habe ich boch für feine Annahme bisber feine Beftätigung gefunden. In einem Stude bon Joh. Adermann "bom berlornen Sohn" (1536) fommt wohl ein Bauer Rüppel vor, boch ift berfelbe gang ernft gehalten; er weift bas Un= suchen des verlornen Sohnes, ihm zu dienen zurud, indem er über die schlechten Zeiten klagt. Rüpel wurde also mit Clown nur den baurischen Charafter gemein haben.

Welche Wichtigkeit nach dem Erscheinen der englischen Komödianten besonders der komischen Figur beigelegt wurde, ersieht man u. A. aus einem 1597 erschienenen Gebichte, welches die Anwesenheit der Engländer zu Franksurt constatirt. Darin wird der Clown schon als Jahn bezeichenet und neben dem "Wursthänsel" genannt. Ueber den Jan heißt es darin:

Berstellt also sein Angesicht, Taß er keim Mensch gleich mehr sicht; Auf tölpisch Possen sehr geschickt, Hat Schuh, die keiner ihn nicht drückt. In sein Hosen noch Einer hat Plat, Hat dran ein ungeheuren Lat.

<sup>\*</sup> In einem Briefe an Gichenburg vom Jahre 1774.

Sein Juppen ihn jum Rarren macht, Mit ber Schlappen, die er nit acht.

Der Wursthänsel ift abgericht Auch ziemlicher Maßen, wie man sicht: Vertreten beib ihr Stelle wohl, Den Springer ich auch loben soll — 2c.

Aus andern Nachrichten erfieht man übrigens, daß der Lustigmacher der Engländer zuweilen auch nur in den Zwischensacten agirte. In einer Münsterischen Chronik von 1599 wird von Engländern berichtet, die in ihrer englischen Sprache verschiedene Komödien auf dem Kathhaus gespielt haben. Sie hatten einen "Schalksnarren" bei sich, der in deutscher Sprache Gederei trieb, "wenn sie einen neuen Actum wollten ansangen und sich umkleideten".

Der zuerft von Beinrich Julius von Braunschweig ein= geführte englische Narr ift noch ziemlich dürftig. Er erscheint bei ihm unter den Namen Johan Boufet oder Johan Clant. Obwohl feine Sprache burchweg ein Gemisch von Hollandisch oder Plattdeutsch ift, weist er doch einmal ausdrücklich auf feine englische Abkunft bin. Mit mehr humor und auch viel forgfältiger ift ber Jahn ober Jan von Jakob Aprer behandelt. In den meiften seiner ernsten Schauspiele ist ihm eine Rolle zuertheilt worden, meift unter bem Namen Jahn Poffet, oder auch als Jahn der Kurzweiler, Jahn Clam oder Rlan, Jahn Molitor, ober auch schlechtweg als Jahn ber Narr ober Poffenreißer. In einzelnen Fällen nimmt er auch noch andere Namen an, wie Dohnla oder Donlein der Narr, Jobel, Lörlein oder Rlaus der Rarr. Reben feinem Saupt= berufe als Poffenreißer erhält Aprers Jahn häufig auch noch ein befonders Gewerbe. Ein paarmal tritt er in der alten Figur als Bote ober Bott auf, ein andermal als Arzt, als "Laden" ober als "närrischer Knecht". Ja selbst die Functionen des Benters werden zuweilen dem Luftigmacher oder

18

Kurzweiler zugetheilt, er hat dann die ernste Execution mit einer gewissen komischen Lebensphilosophie oder simpeln Haußmoral zu begleiten. Einen wirklich komischen Zug hat Ahrer bei solcher Gelegenheit in seiner Tragödie "Bon dem griechisichen Kaiser zu Constantinopel" (der schon erwähnten Kachsbildung von Kyd's "Spanischer Tragödie") seinem Jahn verliehn. Da ihm ausgetragen wird, den Mörder des Horatio, Namens Petrian, zu henken, nimmt er mit seinem Spieß, und ohne eigentliche Absicht, das Maß zu der Höhe des Galgens an der Figur des Prinzen Lorenzo; und dieser ist in der That der geheime Urheber des Mordes. Jahn bestommt dasur zwar vom Prinzen eine Ohrseige, aber der Zusschauer ruft ihm doch das ihm gebührende Bravo zu.

Solche sinnreiche Scherze gehören bei unsern Jahns ober Pickelhärings allerdings zu den Seltenheiten. Meist treiben sie zwecklose Allotria, die einzig zur Abwechselung in der ernsten Handlung da sind, ohne daß dadurch unser Sinn auf die gemeinsame Burzel der Tragit und der Komit dieses Lebens hingelenkt würde. Daß in Ahrers ernsten Schauspielen der Jahn auch häusig den Prolog oder Epilog zu sprechen hat, habe ich schon srüher erwähnt. Als Prolog wird er einmal vom Dichter in solgender Weise eingeführt: "Jahn der Engelendisch Narr geht mit einem Spießlein, schnaust, und nachdem er sein Reverenz gemacht, deut er mit dem Finger und spricht:

"O, O seid still ihr lieben Leut, Halt die Mauler und nit so schreit —" 2c.

Bei seinen Auftritten erscheint der Jahn häusig entweder weinend (greinend) oder lachend. In einem Schauspiel, in welchem er unter dem Namen Jodel erscheint, heißt es beim Beginn eines Actes: "Kommt Jodel der Lacken oder Kutscher und lacht, daß er erschottelt, geht mit solchem Gelächter also herum. Darnach, wenn man schier ausgelacht hat, sagt er: "(folgt bann ber Dialog.) Wie bei ben meisten komischen Figuren, früherer wie späterer Zeit, wird auch beim Jahn die Eigenschaft der Furchtsamkeit zu komischen Wirkungen benutzt. In Aprers Komödie vom "König in Chpern" ist Jahn einmal mit dem Zauberer, der den Teusel citirt, auf der Scene. Dabei heißt es: "Der Teusel kriecht raus, laust um den Kreis, speit Feuer aus, der Narr fängt an zu zittern, machet das Kreuz für sich, der Teusel zündt ihm ein Racket am Latz an, er schreit".

Trot der mancherlei Bariationen, mit denen Ayrer seinen Jahn eingeführt hat, sowohl mit Bezug auf seinen Namen wie auf seinen Beruf, ist doch bei ihm niemals der Bersuch zu einer Individualisirung gemacht. Er ist immer nur der Spaßmacher als solcher, der durch seine Lachen, Greinen, Prügelaustheilen und Prügel empfangen, Ungeschicktheiten und bergleichen die Zuhörer zum Lachen zu bringen hatte.

Und bennoch steht diese Figur bei Aprer weit höher, als jene mufte und robe Gefellschaft ber Bidelbarings, die feinen drolligen Jahn bald verdrängte. Da die englischen Romödianten, ebe fie nach Deutschland tamen, ihren Weg aewöhnlich durch die Niederlande nahmen und da in den verdeutschten, zugleich auch fehr verunftalteten, englischen Studen, die wir aus jener Zeit befiten, ber Name Bidelhäring zuerst anzutreffen ist, so liegt die Bermuthung nabe, baß die Bezeichnung aus ben Nieberlanden ftammt. Die Etymologie des Wortes weist auf das Hollandische nicht bin, wenn man nicht feine Butunft ju febr weitliegenden Begiehungen nehmen will. Jedenfalls entspricht ber Rame ber allgemeinen Sitte, ben Namen ber tomischen Bollsfigur von gewiffen Nationalgerichten zu nehmen, wie u. A. auch Sanswurft, Jean Potage, Jad Pudding u. f. w. bezeugen. Bei ber Bermischung, welche balb nach bem Erscheinen ber enalischen Komödianten mit deutschen Elementen stattsand, ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß deutsche Possenreißer mit englischen Truppen auch nach den Niederlanden zurück gingen, und bei ihrer Wiederlehr nach Deutschland den Namen Pickelbäring erst schusen.

Die gange Niedrigkeit des Bickelhäring lernen wir zuerft aus jenen ichon erwähnten Studen fennen, welche 1620 unter ber Bezeichnung englischer Komöbien und Tragodien im Druck erschienen, und die schon auf bem Titel durch ben Bufat "fammt bem Bickelhäring" auf die Beliebtheit diefer Richt in allen biefen Studen hat ber Figur hinweifen. Bidelhäring feine Rolle erhalten. Wo in den Tragodien ber Boffenreißer mitspielt, ift ihm ein anderer Rame gegeben, oder doch dem eigentlichen Gattungsnamen noch ein So heißt er in dem Stuck von ber anderer beigefellt. "Königin Efther" Bans Anaptafe, und in der Tragodie von Julius und hippolita: Grobianus Bidelharing. Seine eigentliche Thätigkeit entwickelt er in jenen Stücken, welche als besondere Bidelhäringsspiele bezeichnet find, oder in den angehangten fleinern Singspielen, in benen meift ber Sahnrei ben Gegenftand ber allergemeinften Spage bilbet.

In der erwähnten Komödie "von der Königin Efther" ist die komische Figur, Hans Knapkäse, mehr als irgendwo zu einem dramatischen Charakter von individueller Selbständigkeit ausgebildet, und die komischen Scenen des Hans Knapkäse stehn zu dem ernsten Theil der Handlung in einem parodistischen Berhältniß. König Ahasverus hat im Lande verkünden lassen, daß überall das Weib dem Manne unterthan sein soll. Das wird auch dem Hans Knapkäse erzählt, der sehr unter der Fuchtel seines bösen Weibes steht. Seine Bersuche, sie durch Prügel zur Kaison zu bringen, sallen ansangs günstig aus, aber er weiß nicht seine Herschaft sich zu erhalten, und kommt troß aller seiner Borsäse durch seines

Weibes Lift und durch seine eigene Schwäche immer wieder unter ihre Gewalt.

Wenn dieser Hans Knapkäse trot aller Derbheiten doch noch ein ziemlich wohlgebildeter Clown ist, so kann dagegen in den eigenklichen "Pickelhärings-Spielen" nur noch von Gemeinheit die Rede sein. Nur eines, "darinnen er mit einem Stein gar lustige Possen machet", ist davon auszunehmen, denn in diesem ist Witz der Ersindung und wirkliche Komik der Situation vorhanden. Bon roherer Art ist dagegen das Pickelhärings-Spiel "von der schönen Maria und altem Hahnrey", worin Pickelhäring die Frau unterstützt, ihren Mann zu betrügen.

In ben meiften ber größeren Stude, welche bie namliche Sammlung enthält, in den Komöbien von "Jemand und Niemand" von "bes Königs Sohn aus England und bes Königs Tochter aus Schottland", im "Fortunatus" u. f. w., wird man vom Pickelhäring verschont. in allen biefen Studen bie englischen Originale ober wenigftens die englische Abstammung zu erkennen ift, befindet fich in der Sammlung auch Gine Komödie, welche Scene für Scene einem beutichen Stude nachgebilbet ift. Sie erscheint hier unter bem Namen einer Romobie "bon Gibonia und Theagenes", ift aber nichts weiter als eine Brofaguf= löfung einer beutschen Romobie von Gabriel Rollenhagen: "Amantes amentes, das ift: Bon ber blinden Liebe ober wie man's beutsch nennt: von der Leffelei"; ein Stück, welches feit b. 3. 1609 nicht nur in wiederholten Auflagen im Druck erschien, sondern auch noch später unter Sans Stockfisch, und noch gegen Ende des Jahrhunderts unter Belthen in Berlin gegeben wurde. Das Stud hat zwar keinen Bidelhäring, bafür aber einen bäurischen Knecht Hans, welcher durchweg plattbeutsch spricht. Es lag dabei offenbar in der Ab= sicht bes Berfaffers, damit nicht nur die Romit der Figur

au verstärken, sondern auch die Unfläthigkeit der Reben einigermaßen zu motiviren. Dem Inhalte nach ift bas Stud ein zwar fehr einfaches aber ganz ordentlich componirtes Luftspiel. Mit Rudficht auf die Beliebtheit beffelben moge hier ber Inhalt in Rurge mitgetheilt werben. Das fünfactige Stud wird eröffnet durch ein Gesprach zwischen Sitton, bem Bater, und Betula, der Mutter, welche über ihre Tochter Lucretia fich berathichlagen, daß diefelbe nun in den Jahren fei, zu beirathen. Nachdem erscheint ein alter Doctor Gratianus, welcher in einem Monolog feine beiße Liebe gu Lucretia betennt, und dann beim Bater um fie anbalt. Der Bater ruft die Tochter herbei und läft fie dann mit Gratiano allein. Lucretia weist ihn aber energisch ab, weil er ihr zu alt sei. Auch die holbe Lucretia läft es dabei - wie auch in spatern Scenen - nicht an febr gemeinen Rebensarten Es folgen bann zwei Auftritte zwischen Gratiano und bem Knecht Hans, und zwischen Lucretia und Hans. Der Lettere nimmt fich beraus, ebenfalls feine Wünsche Lucretia gegenüber zu äußern, welche feine Obsconitäten mit aleichen erwibert \*.

Lucretia. Bas wolltest bu benn mit mir machen?

hans. Sa ha, he bat mot ed lachen,

Frage ghy? ed woll bohn barmebe, Alfe use Baer unser Moder bebe.

Lucretia. Du magft mir wohl fein ein Gefelle.

Sans. Ed hebbe ein fin fart hinterftelle. Lucretia. Du Unflat, bu mußt nicht fcenbiren.

Sans. So mote ghy med be Schnute vermuren.

Lucretia schließt enblich biesen Dialog mit ben holben Worten: Hans, spann an, führ ben Tölpel weg, Du grobe Sau, leg bich in Dreck.

<sup>\*</sup> Um eine Borstellung von dem Geiste diefer Dichtung zu geben, muß ich schon eine Dialogprobe aus diesem Gespräch mittheilen, wobei ich es dem Leser überlasse, ob er Lust hat, die plattdeutschen Gemeinheiten sich ins Hochdeutsche zu übersetzen.

Die nächsten vier Acte sind an Handlung:ebensa dürstig, wie der erste. Der Stutzer Eurialus liebt gleichsalls Lucretia, und wendet sich erst an eine Kupplerin, die ihm helsen soll. Der Act schließt mit einem langen "Gesellen-Gebet", worin die Glüdseligkeiten der Liebe und Ghe geschildert: werden. Auch der solgende Act ist mit einem "Gebet der Jungsrau" und mit einem Ständchen des Doctor Gratiano illustrirt. Der vierte Act bringt endlich eine Liebesssene zwischen Lucretia und Eurialus, und schließtich ersolgt die Rücklehr des unterdes verreist gewesenen Baters, der erst zürnt, dannaber einwilligt.

Das ganze Spiel ist in Versen geschrieben. Die Parenthesen sür die Action der Darsteller sind abwechselnd deutschund lateinisch, zu den letzteren gehören: "ad Ancillam", "osculatur", "tangit pectus" u. dgl. Die in den "englischen Komödien" enthaltene Bearbeitung dieses Stückes hat — abgesehn von den durchweg veränderten Ramen — auch auf den Gebrauch des Plattdeutschen beim Anechte und der Magd verzichtet. Man wird sich vorstellen können, wie die Zoten und Plattheiten in der verständlichern Sprache und noch dazu in Prosa klingen!

Die Rohheiten, und vor Allem die Zoten des Pickelhäring, müssen aber wohl ein dankbares Publikum gehabt haben; denn 1630 erschien eine neue Sammlung von Stücken; die unter dem Titel "Liebeskampi" als anderer Theil der Englischen Komödien und Tragödien bezeichnet werden, und Pickelhäring, der hier abwechselnd unter dem Namen Hanswurst, Schrämmchen oder Schampitasche (eine Berdeutschung von Jean Potage) erscheint, bleibt auch hier seinem Charafter getreu. Auch aus diesen Stücken ist nur Weniges von seinen Späßen mitzutheilen. In einer Komödie "von der Macht des kleinen Knaben Cupidinis" sieht der Liebhaber Florettus seine geliebte Jucunda todt liegen. Er will sich erstechen, zuvor aber beugt er sich über Jucunda und küßt sie. Jucunda erwacht davon, Florettus ist glücklich darüber, "küsset sie, lesselt ein wenig", und dann spricht Hanswurst zum Publikum: "Höret und sehet doch nur, ihr Jungfrauen und jungen Gesellen, und merket wohl dieses Exempel, was das Herzen sür eine Krast hat" w. In ähnlicher Weise wiedersholt sich diese Geschichte in der zweiten Komödie "Amintas und Silvia". Hier wird der Liebhaber sür todt gehalten, Silvia wirst sich über ihn und küßt ihn, wodurch er langsam zu sich kommt, in Folge dessen Pickelhäring — hier Schrämmchen — zu ähnlichen Nuhanwendungen kommt und schließlich das Publikum zur Hochzeit einladet, denn es werde über die Maßen lustig zugehn: "ich schwecke es schon, es wird Alles in voller Arbeit sein, und wenn der Koch in die Kelle . . . ., dann ist es aus".

3ch habe hier von den Bickelharings-Spagen nur ein paar von ben garteften Bluten mittheilen konnen. Was fich als "braftisch" bezeichnen ließe, ist schlechterbings nicht wiederaugeben. Uebrigens enthält diese zweite Sammlung angeblich englischer Schauspiele tein Stud, für welches ein englisches Original mir bekannt ift. Dagegen behandelt das lette in dem Band, eine Tragodie unter dem Titel "Un= zeitiger Borwig", einen Stoff, welcher ber tragischen Spisobe im "Don Quirote" angehört. In diesem beutschen Stude hat Amandus der Chemann, der die Treue feines Weibes burch feinen Freund prüfen laffen wollte, und das Weib badurch zum Selbstmord brachte, am Schluffe bes Stückes mit bem Ropfe gegen bie Band ju rennen, "baß bas Blut unter dem hute herfürläuft", und wiederholt diefe Bimmerghmnaftit fo lange, bis er tobt hinfällt. Bu ben Hauptaufgaben ber tragischen Kunft gehörte es jest, folche Operationen möglichst natürlich auszuführen. bem Schauspiel von "König Montalors unrechtmäßiger Liebe" wird der König in den Kopf gehauen, daß er niedersfällt, wobei erinnert wird, es möge dabei in dem Hute die Borrichtung getroffen werden, "daß es Blut gibt". So war bei allen tragischen Actionen der größte Werth darauf geslegt, die rothe Flüffigkeit nicht zu sparen und durch geschickte Borrichtungen bei Morden, Verftümmelungen u. s. w. die größte Ratürlichkeit zu erreichen. Mit den tragischen Wirstungen der mit Blut gefüllten Blase wechselten in dieser Epoche die niedrigen Joten des Hickliftring und des Hanswurft.

Man wird fich hier an das große nationale Unglück zu erinnern haben, welches zu der in erschreckender Weise zu= nehmenden Robbeit der Sitten nicht wenig beitrug. ftehn bereits in ber erften Beriobe bes breifigjahrigen Die schlecht ober gar nicht bezahlten Söldner-Trubben, die von Böhmen aus balb über gang Deutschland fich ausbreiteten, und die durch Plünderungen und alle nur erbenklichen Schandthaten fich belohnten, mußten allmälig, burch Schrecken und Elend, auch eine Demoralisation aller Berhaltniffe im beutschen Bolke verbreiten. Gin aufmertfamer Betrachter bes Schauspiels ber letten Epoche wird allerdings finden, daß schon früher, schon vor Ablauf bes 16. Jahrhunderts, eine zunehmende Robbeit bes Geschmackes fich fühlbar machte. Selbst die Schauspiele des Braunschweigischen Dichters und Jatob Aprers unterscheiben fich in Diefer Beziehung fehr unvortheilhaft von der schlichten Derbbeit bes hans Sachs und ber altern Schweizer, wie bon ber herzinnigen Religiosität der Sächsischen und andern Schul-Aber bennoch hatte erft die Verwilderung, welche mit dem dreißigjährigen Rriege hereinbrach, auch die letten noch vorhandenen guten Reime vernichtet, und den schlechten und roben Clementen die lette Bulle ber Scham abgeriffen.

Nicht der Arieg an sich konnte dies bewirken, sondern gerade der Charakter dieses Arieges und die Zusammensetzung ber Heere, welche barin thätig waren. Fast alle Bikker Europas sandten ihre schlechtesten Söhne in den langen Krieg, sagt G. Freytag in seinen Bildern aus der dentschen Bergangenheit. Und es ist bezeichnend für die Stellung des Kaisers bei Beginn des Krieges, daß er sast nur slawische und romanische Krieger, und nur romanisches Geld gegen die Deutschen zu sehen hatte. Durch sie wurde die nationale Erhebung niedergeschlagen.

Die Gräuel, welche biefe Borben in ben beutschen Lanben verübten, find so entsetlich, daß man die Schilberungen nur mit Schaubern lefen tann. Wenn in dem erften Abschnitte diefer entsetlichen Zeit auch im Bolke nur das Gefühl des schweren Unglückes vorherrschend sein konnte, so mußte boch bei fo langer Dauer bes Krieges das tiefe und allgemeine Elend auch allmälig eine Verwilderung ber Sitten bei den Landesbewohnern felbst herbeiführen. Selbst die arge Berfunkenheit bes beutschen Schauspiels gibt uns von ben Zuständen doch nur einen schwachen Schatten. Ja, ich halte es für wahrscheinlich, daß in der vorgerückten Epoche des langen Krieges auch dies verkommene Schauspielwefen boch noch als ein Rest idealen Lebens betrachtet werden konnte. weil das Gefühl durch das Leben felbft, durch viel Schlimmeres und Empörendes abgestumpft und herabgestimmt war. Bur Begründung diefer Anficht verweise ich u. A. auf die zulett erwähnte und 1630 erfchienene Romöbien-Sammlung. aus der ich die niedrige Gemeinheit des Poffenreißers nur andeuten konnte. In dem Vorworte ift dort von den Digbräuchen die Rede, welche fonft von leichtfinnigen Gesellen getrieben wurden, weshalb man aber das Bange des Romödieniviels nicht verachten durfe. Und im Titel diefer nämlichen Sammlung, welche bie ärgften Boten bes hanswurft und Schrämmchen enthält, ift von ber Ergöplichkeit und von ber

"Erquidung des Gemaths" die Rede, für welche diese Spiele bestimmt find.

Ritr ber Gine Gewinn, ben bas Beifpiel bet englischen Romodianten und gebrücht batte -: bie Bildung eines beftimmten Schausvielerstenbes und in fich organisitter Schaus spielettruppen - pflanzte fich durch diefe Zeit um fo eber fort, als bei bem Elend, bas über bas Land hereingebrochen wat, so manche Erwerbszweige barniederlagen, weshalb jedes fich bietende neue Gewerbe begierig' ergriffen wurde. Schauspielerstand bot fich in der Ariegszeit doch wenigstens ber Bortheil; daß die Komödiantentruppen, welche fich bilbeten, nicht auf einen gewiffen Plat beschränkt waren, sonbern bem Glück und ber Ausficht auf Gewinn nachziehen tonnten. Wenn freilich anderseits in folcher Zeit der Begriff von einer Schauspieltunft weniger als je auftommen tonnte, jo wurden auch die Luftbarkeiten an fürftlichen Sofen wiederholt unterbrochen, und auch die öffentlichen Vorstellungen wurden bäufig mit hinweis auf die bedrangten Zeiten unter-So geschah es in Berlin u. A. in den Jahren 1628 und 1629. Der Rath von Berlin mußte fich 1628 in einer demuthigen Gingabe an den Rurfürsten entschuldigen, daß er wegen eines Migverftandniffes "fremden Sauklern" ben Gintritt in Berlin gestattet hatte, und in bem andern Jahre wurde fogar ben Schulern ber beiben Gymnafien unterfagt, im Rathhausfaal zu fpielen.

Bis zum Jahre 1614 hatten in ber Brandenburgischen Hauptstadt nur Schüleraufführungen stattgefunden. Erst aus diesem Jahre ersahren wir von einer kursurstlichen Bestallung, welche ein gewisser Robert Arzschar mit einigen anbern Personen erhielt, um dem Kurfürsten auf Reisen und beim Hoslager "mit Springen, Spielen und anderer Kurzweil" aufzuwarten. Schon vorher hatte der Junker Hans Stocksicht den Auftrag erhalten, eine Gesellschaft von

"Springern" aus England tommen zu laffen; 1615 bezog er ein Gehalt von 220 Thalern mit freier Station. Wegen einer neuen Gefellschaft, die er hatte aus England follen tommen laffen, und wofür er 1620 eine Nachforderung machte, wurde ihm vorgeworfen, daß er dazu meist folche Romöbianten genommen habe, die ichon ohnedies in Berlin ober in der Rabe waren, weshalb ihm fein Gefuch abichlägig beschieden wurde. Endlich erschien in Berlin um 1622 auch eine beutsche - die Carl Treu'sche -Romöbiantengesellschaft. Bei diefer befand fich anfange ein Magister Laffenius, welcher bann eine eigene Gesellschaft bilbete, mit der er in den folgenden Jahren wiederholt in Berlin spielte, bis er auf bes Aurfürften Georg Wilhelm bringende Borftellungen bem Schauspielerftand entjagte und banach als Prediger in Pommern und in Danzig fungirte\*. Georg Wilhelm, der Nachfolger des Rurfürften Johann Sigismund, war bem Schaufpiel, wie überhaupt allen berartigen Bergnügungen entschieden abgeneigt und hielt deshalb auch keine Hoffomödianten mehr. Von ihm ruhren auch bie erwähnten Berbote von Schauspielvorftellungen und Saufeleien ber. Intereffant ift bas lange Schreiben, welches er an ben Magiftrat und bie Schulbehörben richtete, als 1629 bie Schuler beiber Chmnafien im Rathhaus eine Romobie veranstaltet hatten. In solchen schlimmen Zeiten, so schreibt er, solle man beten und fasten, und nicht solche unzeitige Poffen treiben und "bergleichen hölzerne Komöbien" ansehn und hören. Besonders erzürnt war er barüber, daß die Schuler bei biefer Gelegenheit mit Retten und anderem Beschmeide fich geschmudt hatten: "Damit die wenige gulbene Retten, fo vorhanden, gang zur Unzeit gefehn würden, haben

<sup>\*</sup> Die Angabe, daß Lassenius (bessen ursprünglicher Familiens name Lasinskh war), später dänischer Hosprediger geworden sei, bezruht auf einer Berwechselung mit dem Sohne unsers Lassenius.

sich die eurige Scolaren, durch das eurige Berlauben, Romödien zu spielen, damit behangen und auf den Gaffen spiegeln mussen, dem Soldaten einen Appetit zu machen."

Die vorher erwähnte Carl Treu'sche Komöbiantentruppe war die erste eigentliche Schauspielergesellschaft, die wir unter dem Namen eines bestimmten Prinzipals kennen; und der sast gleichzeitig auftretende Magister Dr. Lassennen; und der fast gleichzeitig auftretende Magister Dr. Lassennen; und der erste jener Theaterprinzipale anzusehn, welche aus dem Lehrstande hervorgingen, und jene reisenden Studenten = gesellschaften bildeten, die später unter Magister Belthen und Undern in Blüte kamen. Sie waren es, welche die ersten Schritte thaten, um die "Kunst" der dramatischen Darstellung aus dem Sumps der Pöbelhastigkeit zu heben.

Auch in andern nordbeutschen Städten zeigte fich unter ben Studirenden wieder eine erhöhte Thatigfeit in Beranftaltungen öffentlicher theatralischer Aufführungen. baber nicht zu verwundern, daß bie ersten ordentlichen Wandertruppen gerade aus jenen Kreisen starten Zuwachs erhielten. In Roftod, wo früher bereits englische Romöbianten erschienen waren, führten die Studirenden der Univerfität im Jahre 1618 eine Komobie "Jakob" in ber Johannistirche auf, und zwei Jahre fpater "im Collegio" eine Komobie "von Hercule". Universitätsfeste gaben über= haupt häufig Veranlaffung ju öffentlichen Schauspielen, Die von den Studirenden oft mit großem Bomp inscenirt wur-In Stragburg ward bei einer folchen Festlichkeit ber Universität eine "Tragico-Comobia" aus der biblischen Geschichte aufgeführt. Es wird babei hinzugefügt: "auf bem hierzu im Collegio verordneten Theatro"; doch muß die Aufführung im Freien ftattgefunden haben, denn es follen babei mehr als zehntaufend Zuschauer gewesen sein, so baß ber große Plan für bas Bolt nicht ausreichte und bag im Collegio deshalb bie Dacher burchbrochen wurden. Mit welchem Aufwand von Maschinen dabei "bie Wunder Mosis" ausgeführt wurden, ist ausführlich beschrieben.

Neben solchen prunkvollen Aufführungen an Universitäten, die doch nur außerordentliche waren und mit dem Bolksschauspiel nichts zu thun hatten, mußten die Komöbianten von Beruf ihr heimathloses Bagabondenleben mit dürftigeren Mitteln sortsehen, und mußten froh sein, wohin sie immer kamen, und wo man sie nicht hinwegwies, irgend ein schlechtes, sonst nicht benutzes Local zur Miethe zu erhalten; oder bei Messen und Bolkssesten schlugen sie ihre Bretterbude aus, die hernach wieder abgerissen wurde.

Wo die Handwerter noch das Komödienspiel in Händen hatten, dort hatte man wegen der in der Stadt befindlichen Locale weniger Schwierigkeiten. In Augsburg hatten die Meistersänger schon 1680 ein besonderes Local, den sogenannten Welser-Stadel, gemiethet, der seitdem den Ramen "Meistersinger-Stadel" behielt, dis 1665 ein eigenes Komöbienhaus, eins der ersten in Deutschland, errichtet wurde.

Unter den Localen, welche für die ordentlichen Komöbien zur Benutzung hergegeben wurden, sindet man um diese Zeit schon da und dort das "Ballhaus" erwähnt. Der Name rührt nicht etwa von darin gehaltenen Tanzvergnügen her, sondern von dem Ballspiel, welches seit dem 16. Jahrhundert eine ebenso beliebte Unterhaltung war, wie Turniere, Fecht= und Schieß-Productionen. Die Sitte scheint aus Frankreich bei uns eingeführt worden zu sein, und auch dort waren es die Ballhäuser, die zuerst in ordentliche Theater umgewandelt wurden. Während aber bei uns diese Ballhäuser erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-hundert zu häusiger Verwendung kamen und an manchen Orten auch noch im vorigen Jahrhundert benutzt wurden, hatte man schon früher auch die Fechthäuser fürs

Schanspiel eingerichtet. Schon 1615 hatten in Danzig englische Komöbianten in der "Fechtschule" eine Reihe von Borstellungen gegeben, und dasselbe Local wurde dann 1780 zu einem ordentlichen Theater desinitiv umgewandelt.

Das intereffantefte und am baufigften genannte " & echt = haus" war aber bas zu Nürnberg, welches 1628 auf ber Insel Schütt (einem von Wasser umgrenzten westlichen Theil ber Stadt) erbaut wurde. Es war ein offenes Amphi= theater nach antikem Muster, hatte brei hintereinander auffteigende Gallerien für die Zuschauer, beren viele Tausende bequem barin Plat fanden. Nach ber lateinischen Inschrift. bie fich über bem Saupteingang befand, follten barin gym= naftische und andere Spiele aufgeführt werden, "ber Tugend ein Sporn, bem Lafter ein Schredbilb, ber Bürgerschaft ein Ergögen". Die hauptbeftimmung biefes Schauplages waren Fechtproductionen und Thierheben, und mit diesen wechselten au gewiffen Zeiten Komöbien ab, für welche ber große Raum dann befonders eingerichtet wurde. Noch bis über die Mitte bes 18. Jahrhunderts hinaus wurde bies Fechthaus auch als in Nürnberg ichon längst bas jogenannte Opernhaus bestand - zu Schausvielvorstellungen von wandernden Truppen benutt. Die berühmtesten Komödiantenprinzipale, Magister Belthen, die Neubers, Schuch und Andere, sowie Brandenburgische, Würtembergische, Bairische zc. Truppen, hatten hier abwechselnd Vorftellungen gegeben. Die erste Komödie im "Fechthaus" wurde bereits im ersten Jahre feiner Erifteng, am 16. Juni 1628 aufgeführt; es ift uns von einer Borftellung, vermuthlich aus dem folgenden Jahre, bie gedruckte Ankundigung aufbewahrt, beren Inhalt eine vollständige Wiedergabe rechtfertigt. Sie lautet:

"Zu wissen sei jeberman, daß allhier antommen eine ganz neue Compagnie Comodianten, so niemals zuvor hier zu Sand gesehen, mit einem sehr lustigen Bidelhering, welche täglich agiren werden,

schöne Combbien, Tragobien, Paftorellen (Schäfereien) und Hiftorien, bermengt mit lieblichen und lustigen Interlubien, und zwar heute Mittwochs ben 21. Aprilis werben fie prafentiren eine sehr lustige Combbi, genannt

Der Liebe Süßigkeit veranbert fich in Tobes Bitterkeit.

Rach ber Comobi foll prafentirt werben ein schon Ballet und lächerliches Poffenspiel.

Die Liebhaber folder Schaufpiele wollen fich mach Mittags Glod 2 einstellen uffm Fechthaus, allba um die bestimmte Zeit praecise foll angefangen werben."

Bemerkenswerth ift hier zunächst, daß außer den namentlich von den Engländern unterschiedenen drei Hauptgattungen: Komödien, Tragödien und Historien, auch hier schon die Pastorellen oder Schäserspiele als besondere Gattung bezeichnet sind. Daß nicht allein nach dem Hauptstück noch ein Ballet und ein Possenspiel angezeigt ist, sondern daß auch in der allgemeinen Einladung noch ausdrücklich auf den lustigen Pickelhering hingewiesen ist, kennzeichnet auch hier die Wichtigkeit, welche diese Figur in dieser Epoche des Schauspiels erlangt hatte; wie ja auch noch mehr als ein Jahrhundert später der Hanswurst dem Theater unentbehrelich war.

Die Zeit des Anfanges der Borftellungen ist hier auf 2 Uhr sestgeset, und es stimmte dies wohl im Allgemeinen mit den Gebräuchen in ganz Deutschland. Hundert Jahre srüher, als noch die religiöse Tendenz das Deutsche und Schweizerische Schauspiel beherrschte, und als nur an Sonnund Festtagen gespielt wurde, sanden die Aufführungen häusiger Bormittags statt. Nachdem man später 1 Uhr sür den Ansang angenommen hatte, erhoben sich bald Bedenken wegen des dadurch gestörten Nachmittagsgottesdienstes, weshalb man genöthigt wurde, erst später — um 8 oder 4 Uhr — beginnen zu lassen. Jeht, da der strenge protestantisch-

religiöse Sinn unter den Zeitverhältnissen arge Einduße erlitten hatte, nahm man es mit solchen religiösen Rücksichten
weniger genau. Die Stunden des Tages waren aber schon
dadurch geboten, daß in den Spiellocalen noch keine Vorrichtungen für Abendbeleuchtung bestanden. Auch ein Vorhang existirte in dieser Zeit so wenig, wie Seitencoulissen
auf der Bühne. Die Decoration der Bühne waren noch
die Tapeten des englischen Theaters, und die Hinterwand
hatte in der Mitte jenen kleinern Vorhang, der entweder die
Bühne abschloß und nur für Austritte und Abgänge verwendet wurde, oder — wenn man ihn offen hielt — noch
einen zweiten kleinern Raum in der Vertiefung bliden ließ.

Bon ber Mitwirtung bes weiblichen Geschlechtes war auch jest bei den Komöbiantentruppen noch keine Rebe. Wie früher bei den Aufführungen durch Sandwerker und Bürger, so wurden auch jest noch die weiblichen Rollen burch Anaben und jungere Leute dargestellt. Selbst beim englischen Theater, bas um diefe Zeit uns in jeder Beziehung so weit voraus war, bestand die alte Sitte noch Mle in Condon 1629 eine frangofifche Truppe erschienen war und dabei das englische Publikum zuerst mit Schausvielerinnen bekannt machen wollte, wurden biefelben mit den üblichen Zeichen der Berachtung, d. h. mit faulem Obst u. bergl. von ber Buhne vertrieben. Tropbem aber hatte bas gegebene Beispiel in England bald gur Nachahmung bes zuvor fo fehr verponten Gebrauchs geführt, benn schon einige Jahre fpater fah man auch auf den Londoner Theatern In Deutschland, wo das Schaufpiel-Actricen mitwirken. wesen noch auf so niedriger Stufe stand und so fehr mißachtet war, mußte die Betheiligung von Frauen noch be-Aber ihre Zulaffung wurde bei uns fehr benklicher fein. wefentlich burch bie jest erfolgende Ginführung bes Sing = fpiels ober ber fogenannten "Oper" erleichtert. Die weitere

19

Ausbreitung biefer neuen theatralischen Gattung fand aber erst seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts statt, und ich werde ihren Einfluß auf das Schauspiel im solgenden Capitel zu beleuchten haben.

Den erften namhaft gemachten Branbenburgifchen Wandertruppen eiferten natürlich balb andere Unternehmer Auch in Sachfen entstanden jest verschiedene Romödiantentrubben unter Führung concessionirter Bringi= Aber welche Wandelung hatte fich auch hier voll= Während früher, im Jahrhundert ber Reformation, Schullehrer und Theologen es unternommen hatten, burch Dichtungen und durch Aufführungen berfelben bas Bolt zu erbauen und für die neue Lehre zu begeiftern, war jest bas Bergnügen bes Schauspiels ben "Springern" andern Gauklern verfallen. Gin Freiberger Springer Namens Schilling war es, ber hier 1626 bas erfte Patent als Theaterpringipal erhielt. Auch noch zwanzig Jahre fpater erschienen am Dresbener hofe wieberholt die Springer von Freiberg, ließen (in einem Saal bes Schloffes!) ben Baren tanzen und spielten banach eine Komöbie "vom verlornen Sohn" ober ein anderes Stud. Auch die alte Sitte bes porshatespeare'schen Theaters, vor jedem Acte des Studes ben Inhalt beffelben burch eine Pantomime barzuftellen, finden wir bei biefer Gelegenheit noch nachgeahmt. Auch bis zu biefer Zeit hatten fich noch mehrere Stude ber englischen Komödianten erhalten, welche in abscheulichen Berunftaltungen von diefen Gauklerbanden bargeftellt wurden. Erfurter Springer waren es, welche 1646 im Dresbener Schloffe fich erft im Seiltang produzirten, banach eine Tragödie von "Romeo und Julia" fpielten und barauf ein poffenhaftes Singspiel folgen ließen. So ftanden noch bie Romobianten auf einer Stufe mit ben Springern, Seil= tänzern und Thierbändigern. Das war die bramatische

Kunft, wie sie in dieser Zeit des allgemeinen deutschen Elends durch allerlei verlorene Existenzen ihr Leben fristete.

Einer aber stand siegreich da in dieser Zeit des großen Unglücks. Nur Er — Hanswurst — spottete der Roth und der Verwüstung, der das Land versallen war. Ihm galt ja die Tragödie im Leben wie im Spiele nur als eine Posse, eine lächerliche Fraze. Auch in jenen großen Spektakelstücken mit ihren Blutscenen, Kämpsen, Bränden und andern Dingen blieb Pickelhäring der eigentliche Held des Tages, der Held jener Bretter, welche — die Welt bedeuten sollen. Und es war in der That eine schlechte Welt!





## Reuntes Capitel.

## Die Einführung der Oper und die Treunung der höfisch-gelehrten Dichtung vom Volksschanspiel.

n bem Zeitraum von nicht viel mehr als hundert 3ahren hatte das Schausviel von den kräftigsten und vielversprechendsten Anfängen auf allerlei Wanderungen und Frrwegen fich immer mehr bon ben erften großen Zielen entfernt und war endlich in völlige Berwahrlofung gerathen. hier muffen wir uns nun fragen: Warum tonnten auch in bem Wenbepunkte ber beiben Jahrhunderte bie fo ftark eingreifenden fremden Elemente teine Wendung jum Beffern bewirken? Warum mußten vielmehr eben biefelben Ginfluffe eber aum Schaben als jum Nugen bes Ganzen fich geltenb machen? Der breißigjährige Krieg allein kann bies nicht erklären, ba auch schon bor feinem Anfang jene Wahrnehmung gemacht werben tann. Aber freilich bestand auch borber schon das ganze staatliche Elend, durch welches allein erst biefer Krieg möglich werden konnte. Durch den Krieg felber ging uns bann auch noch bas verloren, was wir schon beseffen hatten. Die Sitten=Rohheit, die der ganzen Zeit eigen war, äußerte sich bei den zu uns herübergekommenen englischen Komödianten=Truppen und in den englischen Schauspielen selbst in Formen, die einen für uns durchaus neuen sinnlichen Reiz übten. Was aber in dem englischen Drama mit seiner lebendigen Anschaulichkeit, seinem Walten starker und allgemein menschlicher Leidenschaften uns hätte zum Rußen gereichen können, wurde von den Gebildeten unberücksichtigt gelassen, und die große Menge ersreute sich nur an dem blutigen Gewand und der Karrenkappe.

Wie anders war die Wirkung, als anderthalb Jahrhunderte später wiederum das englische (insbesondere das Shakespeare'sche) Schauspiel berusen war, zur größten Epoche seiner kunftlerischen Entwickelung zu führen!

Ein Bortheil war uns wohl von der englischen Inpafion geblieben: fie hatte uns mit wirklichen Berufsschau= spielern bekannt gemacht. Auch wir hatten jest Schauspieler bon Brofession. - aber wir hatten teine Dichter, weil bie Gelehrten und Gebildeten jest bem Bolksichauspiel und dem wirklichen Theater den Rücken kehrten. Die Rluft awischen der Maffe des Bolkes und den Gelehrten war eine immer größere geworben. Dieje Entfrembung ber beffern Elemente, welche bas Böbelvergnügen bes Schauspiels fich felbst überließen, ift es gang besonders, wodurch der nun folgenden langen und unerfreulichen Beriode des beutschen Theaters die Signatur gegeben ift. Denn gerade die namhaftesten Dichter bes 17. Jahrhunderts, welche für ihre Poefien auch die dramatischen Formen benutten, hatten mit bem wirklichen, lebendigen Bolkstheater nur wenig zu schaffen. Wo fie eine theatralische Darftellung im Auge hatten, ba waren meift außerorbentliche Gelegenheiten, Sof= und andere Teftlichkeiten, Die Beranlaffung.

Der beutschen Dichtung war in bem Zeitpunkte, bis

zu welchem ich gelangt bin, in Martin Opih ein neuer Stern aufgegangen. Das große Berdienst besselben, daß er ber Gelehrtendichtung, die bisher nur lateinisch verstand, für die deutsche Sprache die Junge löste, wird ein undesstrittenes bleiben, wenn auch zunächst dem Schauspiele davon nichts zu Gute kam. Außerdem aber begann jeht, und zwar unter Mitwirkung von Opih, die Aera der sogenannten "Oper" durch welche das schon ohnedies verwahrloste und mißachtete Schauspiel noch mehr zurückgedrängt wurde.

Der Anjang ber "Oper" in Deutschland geschah burch bes Opik Berdeutschung von Rinuccini's italienischem Opernlibretto "Daphne", zu welcher vom Dresbener Kapell= meifter Schut eine neue Mufit gefchrieben wurde. ber Umstand, daß biefe erfte Oper (fie ift als "Paftoral= Tragodie" bezeichnet) bei Gelegenheit einer fürstlichen Sochzeit, auf einem Schlosse bei Torgau im April 1627, aufgeführt wurde, bezeichnet die Stellung, welche auch für die Folge diese Mischgattung von Mufit, Drama und Ballet einnahm. Der Charafter des prunkvollen Festspiels blieb der Mehrheit jener Broductionen eigen, welche später, noch bis ing 18. Sahr= hundert. Deutschland überschwemmten und vorzugsweise an fürstlichen Sofen gepflegt wurden. Wiewohl bas gefunkene Schausviel badurch ben Rreifen ber Gebilbeten noch mehr entfremdet wurde, fo hatte boch Opit felbft einen fehr hohen Begriff von der tragischen Dichtkunft. Er selbst spricht sich u. A. in bem Vorwort zu einem fpatern "Singefpiel" (Judith) barüber aus, daß unter allen poetischen Gedichten nichts über die Schauspiele gebe, daß aber heutigen Tags diefe herrliche Runft aus Rachläffigkeit und Unberftanb verlofchen fei.

Mit der Musik hatte sich außer der dramatisirten Mythologie und der allegorisch = poetischen Darstellung geschichtlicher Stoffe auch ganz besonders das Schäferspiel ver= bunden. Guarini's "pastor fido" war schon 1619 in einer beutschen Uebersehung erschienen, und bald danach tauchten schon einzelne "Schäsereien" zwischen den blutigen historischen Actionen auf. Nichts aber war natürlicher, als daß die an sich mehr lyrischen als dramatischen Schäserspiele sür die musikalische Behandlung bevorzugt wurden und, mit schön geschmückten Tänzen ausgestattet, auch unter den sogenannten "Singe-Ballets" eine hervorragende Stelle einnahmen. In der That hatte sich Alles vereinigt, um dieser Gattung eine besondere Beliedtheit an Fürstenhösen zu verschaffen, und dieser Umstand brachte es wieder mit sich, daß die Dichter neben den Kunstsormen der poetischen Sprache auch ganz besonders die Sprache der Schmeichelei cultivirten, daß sie im Sonnenschein der Hosgunst durch Servilität zu ersehen suchten, was ihnen an Genie sehlte.

Im caufalen Zusammenhang bamit ftand die Entstehung jener berühmten höfisch-gelehrten Berbindung, welche unter bem Namen ber "fruchtbringenden Gefellschaft" über Deutschland verbreitet war. Diefe Gefellschaft, häufig auch unter bem Namen "Palmenorden" erwähnt, war 1617 — also unmittelbar vor dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges - von den Bergögen von Anhalt und Weimar gegründet worden; die Mitglieder berfelben bestanden aus Fürften, Grafen, Abeligen und folchen Gelehrten, welche ber Gefell= schaft zur Bier gereichen follten und die auserwählte Bereinigung in der Litteratur zu vertreten hatten. Der Balmenorden rief noch andere Gesellschaften hervor, unter benen der "Begnefische Blumenorden", ober bie Gefellichaft ber Begnitsichafer, die in Rurnberg gestiftet wurde, die größte Berühmtheit erlangte. Daß biefe Berbindungen inmitten ber allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Zerrüttung bie Theilnahme für ein boberes geiftiges Leben und für ibeale Bestrebungen wach erhielten, war von entschiedener Bebeutung.

Aber bei der Schlechtigkeit der wirklichen Welt hatte man sich in diesen Dichtungen eine künftliche Welt geschaffen. Am stärksten macht sich diese Abgelöstheit von allem realen Leben in den dramatischen Dichtungen sühlbar, die aus diesen Kreisen hervorgingen. Denn die dramatischen Formen hielt man schon um der classischen Vorbilder Willen aufrecht, wenn man auch nur schwer dabei an theatralische Darstellung benten kann.

Bon ben beiben Stiftern bes Beanefischen Blumenorbens. Barsborfer und Rlaj, tommt für uns nur der Gine, Johann Rlaj in Betracht. Diejenigen feiner Dichtungen, in benen er sich voetisch-dramatischer Formen bediente, sind ihrem Inhalte nach die alten, ichon vergeffenen geiftlichen Schaufpiele, aber von dem Brettergeruft in die Sphare ber Dichtfunft ge= hoben. Seine hervorragendsten Werke biefer Gattung find fein "Berodes ber Rindermorder", "der leidende Chriftus", beide aus d. J. 1645 und fein "Engel- und Drachen-Streit". Alle feine Dichtungen find burchaus auf die Mitwirkung ber Mufit berechnet. 3mifchen ben Choren, auf die befonberes Gewicht gelegt ift, und ben gesprochenen Berfen, bei benen er fich ber verschiedensten metrischen Formen bediente, schaltet er kurze Proja = Erläuterungen ein. Als z. B. im "Berodes" der Chor der Plagegeifter dem schlafenden Ty= rannen erschienen ift, fährt ber Dichter fort: "Berodes minfelt und jammerlechzet, weil ihm immer ein Geift nach dem andern im Traum vorkömmt, und ihn mit scheußlichen Ge= berben und blutrünftigem Gefichte erichrecket. Seine Worte. bie er aus verrücktem Verftande hervorgebracht, möchten viel= leicht (!) diese gewesen sein:" - und dann folgt in wechfelnden Bersformen bes Berodes Wahnfinns-Monolog. Später wieder, als ein Bote tommt, heißt es: "er erzählet bem Ronige nach ber Länge, wie es mit ben Bethlehemitischen Müttern und Rindern hergegangen; feine Boft möchte biefe

sein:" — banach folgt ber Bericht des Boten in Alexandrinern. Neu waren diese seltsamen Poeme nicht nur durch die rhapsodische Form derselben, sondern auch noch durch den interessanten Umstand, daß der Dichter selbst sie in der Kirche nach dem Gottesdienst fingend und declamirend vorzutragen pflegte.

Siegmund v. Birten, ber jüngste von ben Begnefischen Schäfern, ift ber Berfaffer gablreicher Boefien, unter benen fich auch einige Schauspiele und Singspiele befinden. bedeutendstes, "Androfilo, oder die Wunderliebe", ift eine dürftige Moralität, aber ohne Allegorien, in burchaus realistischer Sandlung fich bewegend, und bie Befferung eines pflichtvergeffenen Königssohnes behandelnd. Das Originellste an dem Sangen ift ber Prolog, ber von einer - Saule gesprochen wird, die fich von ihrem Standpunkte aus dem hintergrund der Bühne nach vorn bewegt und dann, nachdem fie gesprochen. fich "allmälig" wieder zurudbegiebt. "Androfilo" und noch andere feiner Schauspiele wurden in Nurnberg "auf den Schauplat gebracht": und im Vorwort zu "Margenis" wird berichtet, baffelbe fei "burch ein jungen Baron und 21 junge Batricier auf bem Nürnberger Schauplag vorgeftellt". Wahrscheinlich war diefer Schauplat die Arena des "Fechthauses".

Birken wie auch Klaj verherrlichten ben Kürnberger Friedensschluß 1650 in mehreren Festspielen, die aber nichts Dramatisches haben, und wohl nur vor dem Rathhaus und auf öffentlichen Plätzen, mit Feuerwerk und allerlei Probuctionen ausgeführt wurden.

Diese Friedenssestlichkeiten führen uns zu demjenigen Dramatiker, welcher als der eigentliche Friedensdichter anzusehen ist: zu Johann Rist. Auch Dieser wurde 1647 in den Palmenorden aufgenommen; doch gehört seine amtliche wie seine dichterische Thätigkeit der Holsteinischen Nach-barschaft Hamburgs an. Johann Rist war Prediger in dem Holsteinischen Fleden Wedel. Schon in srüher Jugend hatte

er mehrere Freuden- und Trauerspiele geschrieben, die auf ber "Spielbühne" in hamburg vorgeftellt wurden, aber in ben Kriegsfturmen meift burch Brand und Blunderung verloren gegangen find. Unter feinen erhalten gebliebenen febr aahlreichen Dichtungen kommen für uns nur zwei feiner Schausviele in Betracht: "bas friedemunichende Deutschland" und "das friedejauchzende Deutschland", und von biefen beiben bat wieder das erftere die bei weitem größere Bedeutung. Die äußere Beranlaffung bagu gab ein Schaufpielunternehmer Andreas Bartner, welcher 1646 mit einer aus Stubenten bestehenden Gesellschaft aus Königsberg i. Br. nach hamburg gekommen war, und dort Vorstellungen gab. Er wendete fich an Rift, um von biefem einige feiner Stude ju erhalten; ba biefem aber bie meiften abhanden gekommen waren, Gartner aber bringend mehr verlangte, fo erbot fich Rift, ihm ein neues Stud zu ichreiben. Gerade waren bie Soffnungen auf endlichen Friedensschluß erwacht, blieben aber vorläufig noch unerfüllt. So schrieb benn Rift, um die Roth Deutschlands recht einbringlich bem Bolke zu machen und auch die Urfachen bes großen Elends darzulegen, fein "Friedewün= ichenbes Deutschland", welches benn auch in Sam = burg 1647 durch genannten A. Gartner "auf offenem Schauplay" bargeftellt wurde. Rift felber berichtet barüber, es hätten fich dabei "viel taufend Menschen, ja eine folche Anzahl ber Zuseher befunden, daß einer den andern schier Rift schrieb biefes wie auch bas spätere erdrückt hätte." Stud in Proja, und zwar aus bem Grunde, weil den Schaufpielern bas Sprechen von Berfen zu große Schwierigkeiten "Es ift," fagt er, "nichts Mühsameres, als in folchen Sandlungen an gewiffe Reben und Wörter fich binden ju muffen." Nach diefer fonderbaren Bemerkung scheint es alfo, daß er auf gewiffenhafte Wiedergabe feines Brofa-Dialogs gar nicht gerechnet hat, benn er fügt noch ausbrücklich hinzu, daß es sehr anmuthig sei, "wenn man frei reben mag, insonderheit wo die Spieler gutes Verstandes find, und von dem rechten Zweck nicht leicht abweichen."

Das gange Stud ift nichts, als eine großartige poli= tische Allegorie, in welcher Deutschland als Hauptperson figurirt. Eröffnet wird bas Schauspiel burch Mertur, welcher (eine Reminiscenz an Frischlins Julius redivivus) vier germanische Fürsten: Ariovift (unter bem Namen Chrenfest), Arminius, Claudius Civilis und Wittekind einführt, damit fie bas jetige Elend ihres alten Deutschlands fehn. Benannten haben dann eine Scene mit "Teutschland", einer Rönigin, fagen berfelben verschiedene berbe Wahrheiten, Die aber von ihr mit Hochmuth und Jorn erwidert werden. Nachdem die vier Helben fich entruftet entfernt haben, kommt ber "Friede" und sucht fich bei Deutschland Gebor ju ber= schaffen. Deutschland schimpft aber ben Frieden eine leicht= fertige Plaubermege und unverschämte Beftie und wird babei noch burch die Wollust unterftüt, welche Deutschland ganz nach Gefallen rebet. Deutschland prügelt schlieflich ben Frieden hinaus, ber mit ben Worten entflieht: "Daß es Gott im himmel erbarme, daß ber werthe Friede von dem unbefonnenen Teutschland so graufamlich wird verbannet. O Teutschland, Teutschland, wie wird bich diese Unfinnigkeit gereuen!" Im zweiten Act ("Handlung") werden vier Ca = valiere eingeführt, welche auf Roften Deutschlands fich's wohl fein laffen. Die vier herren find; ein Spanier, ein Frangoje, ein Croate und ein "teutscher Reuter". Sie werben von der verblendeten Rönigin (Deutschland) freundlich aufgenommen, mit einem glänzenden Bankett bewirthet, wobei fie der Königin verschiedene Gaben schenken. "Wolluft" fpielt bei diefer Scene mit, fie "hupfet und fpringet, faufet bisweilen einen Becher Wein aus, finget ein Berstein aus einem Buhlenliede, berget und fuffet die Ebelleute und stellet fich sonst fehr leichtfertig." Endlich hat man bei bem Mable ber Königin fo fleißig zugetrunten, bag biefelbe mube wird und - einschläft. "Go recht," rufen bie Cavaliere. "fo muß man Teutschland in den Schlaf faufen, benn fonst ift es schwerlich zu zähmen." Run berathen die Cavaliere, was fie mit dem schlafenden Deutsch= land anfangen follen? Der Gine rath, fie ju erwürgen, ber Andere, fie in Retten zu legen, der Dritte, fie - fo bald fie wieder erwacht sei - zu vergiften. Die Vorschläge werden aber alle verworfen, wogegen der vierte Rath Beifall findet. Der teutsche Reuter rath nämlich: fie wollen fich alle vier an ben unüberwindlichen und tapferen Mars wenden, und biefer folle die mächtige Königin durch feine Gewalt zu Grunde richten. Dazu aber ift es nöthig, ihr zubor ein Rleinod zu entwenden, das fie immer bei fich trägt, und bas von den Gelehrten Concordia genannt werde. Mit furcht= barem Lärm, Schießen und Trommeln tommt bann in ber nächsten Scene Mars angestürmt. "Er bat bas Maul voller Rauchs von Tabak, welchen er ftark herausbläft, hält einen blogen blutigen Degen in ber Sand und rebet mit brullender Stimme." So tritt er vor die schlafende Ronigin, um fie zu erwecken. Als Deutschland erwacht ift, fordert er von ihr, daß fie ihm ben Tribut gablen folle für den Krieg, von dem fie fo lange nichts gemerkt hat. Nach ihrer Weigerung und einigen äußerft groben Wechselreben fallen fie Beide über einander her und Mars wird von ihr überwältigt. Da kommen aber auf fein Gebrull bie vier Cavaliere herbei und fallen die Königin gleichfalls an. Sie aber wurde bei ihrer Stärke auch mit allen Fünfen fertig geworben fein, wenn es dem Einen nicht gelungen ware, ihr das Rleinod - Concordia - ju entreißen. Run geftaltet fich ber fortgesette Rampf zum Nachtheil der Königin: fie wird überwältigt und hinweg geführt.

In ber britten Handlung erscheint nun Deutschland als elendes Bettelweib, in Lumpen gekleidet und an einem Steden bahinschleichenb. Mars sucht fie nochmals auf und bringt jest "Hunger" und "Best" als Begleitung mit. Nach fehr langen Gesprächen schlagen jene Beiden wieder auf Deutsch= land los. Diefe jammert, man moge ihr nur lieber bas Leben nehmen, worauf Mars eine Bistole ergreift und gegen fie losfeuert. Deutschland finkt getroffen nieder: als fie aber wie tobt baliegt, tommt bem Mars bie Reue über feine voreilige That; benn die vier Cavaliere hatten ihm ausbrudlich als Bedingung gestellt. Deutschland nicht zu töbten. ba fie bann von ihr teine Vortheile mehr ziehen konnen. Da beginnt Deutschland wieder fich zu regen. Die Rugel war ihr nicht ins herz gegangen, und als Mars bas erkennt. beschließt er, nach einem erfahrenen Wundarzt zu schicken, um bie Elende wieder herzustellen. Balb barauf tommt ber Wundarst - unter bem Namen Ratio Status -: er findet Deutschland blutend am Boben liegen und erkennt fie. Nachdem er ihr allerlei Pflafter vorgeschlagen, deren Ramen wieder lauter Beziehungen haben, wie: Emplastrum Ligae, Neutralitatis u. f. w., entschließt fie fich endlich, die ihr angebotenen Billen - Pillulae Hypocriticae - au nehmen. Nach den Pillen mußte fie fich aber mehrmals "erbrechen"! Dann findet fie der Friede im Blut und im Rothe liegen, und als Deutschland ihn anfleht, sich ihrer zu erbarmen, verlaat ihr der Friede junachft feine Bilfe, benn fie muffe erft völlig zur Erkenntniß kommen und vor dem Throne Gottes erscheinen, um Buge zu thun. Das geschieht benn in der letten Scene bes Studes, für welche der himmel fich öffnet, worin Gott in feiner Berrlichkeit figt. Der Friede hat für Deutschland Gottes Gnade erbeten und auch die "Liebe" thut eine Fürbitte. Der herr will ihr benn auch feine Gnade zuwenden; da er ihr aber den Frieden nicht fo

bald gewähren könne, so solle ihr statt seiner wenigstens — bie Hoffnung zu Theil werden. Hierauf erscheint die "Hoffnung", spricht der Gequälten Trost zu und erklärt: sie werde Deutschland nimmermehr zu Schanden werden lassen. Mit einem Lobgesange und einem großartigen Schlußtableau, in welchem allerlei Pracht entwickelt werden soll, endet so das "friedewünschende Deutschland".

Die Lehrhaftigkeit, welche die ganze hier nur kurz stizzirte Handlung durchdringt, herrscht auch in einem "Zwischensspiel", das der Berfasser zwischen den zweiten und dritten Act eingefügt hat. Es besteht nur aus drei Scenen, von denen die zweite und dritte nichts als lange Zwiegespräche sind. Ein Herr Sausewind, der sich brüstet, in allen Sprachen und Künsten ersahren zu sein, wird durch Marsssür das Kriegshandwerk gewonnen. Es ist eine ausgesührte Werbescene, nach welcher aber wieder Merkur erscheint, und ben kriegslustigen Herrn Sausewind wieder zur Keue bewegt.

Daß in einer Zeit, wo bereits Alles die tieffte Sehn= fucht nach bem schon in Aussicht geftellten Frieden empfinden mußte, dies intereffante Schauspiel trot ber barin ausschließ= lich herrschenden allegorischen Darftellung allgemeine Sympathien erwedte und mit Begeifterung aufgenommen murbe, läßt fich wohl benten. Der Dichter hatte aber außerbem bafür geforgt, daß bas große Publikum, welches die mit Beziehungen überladenen langen Dialoge nicht goutiren mochte, burch allerlei Pomp ber scenischen Darstellung be= friedigt wurde. Schon bei bem Bankett im zweiten Acte hat ber Dichter umftändlich vorgeschrieben, wie prächtig Alles hergerichtet fein muffe, mit vergulbeten Schuffeln, gulbenen und filbernen Botalen und toftbaren Gefägen, ichonen Tapegerieen, turg "aufs Brachtigfte, wie man es nur immer haben kann, ausgerüftet". Als Mars zuerft unter Trommel- und Trompetenschall angebrauft kommt, ift vorgeschrieben, bag

zugleich hinter ihm unterschiedliche Büchsen und Pistolen losgeschossen werden sollen u. dergl. m. Die größte Pracht sollte aber sür die Schlußsene entsaltet werden, da Gott in seiner Herrlichkeit und klarem Lichte erscheint, "so schön als man solches mit Fackeln und Feuerspiegeln zwischen den Wolken immer abbilden kann." Auch die Engel sollen "zwischen den Wolken in großer Klarheit sißen". Außer den vielen vorgeschriebenen Schüssen, Kaketen und Donnerschlägen ist aber auch auf die Musik vielsach Bedacht genommen. Bald soll sie prächtig sein, bald anmuthig, bald kläglich.

Einen weit größern Antheil hat die Musik an dem später geschriebenen "friedejauchzenden den Deutschland", das erst, nachdem die Dauer des Friedens erprobt war, erschienen ist. Da dies zweite Stück in dem Stil der Allegorie ganz ähnlich wie das vorige behandelt ist, nur sorgfältiger durchgesührt und mit noch größerm Auswand von historischen und allegorischen Figuren überladen, so kann ich mir eine Analyse desselben um so eher ersparen, als es nicht erwiesen ist, od es gleichsalls ausgesührt wurde. Uebrigens sind die eingestreuten Lieder, Chöre u. s. w. alle mit Notenbeilagen versehn, und diese Gesänge nehmen hier einen so großen Raum ein, daß dies Schauspiel dadurch sich schon jener Gattung von opernhasten Festspielen nähert, welche die jetzt herrschende Geschmacksrichtung an den Hösen kennzeichnet.

Trot ber politisch=moralifirenden Allegorie der Rist'schen Friedensstücke unterscheidet sich dieser Dichter dennoch von den Pegnity=Dichtern sehr vortheilhaft zunächst dadurch, daß er trot jener allegorischen Form durchaus das Volksmäßige des wirklichen Theaters im Auge behielt; serner durch den Muth, mit welchem er die unmittelbarsten Interessen der Zeit vertrat. Sein "friedewünschendes Deutschland" ist wohl das

erfte bewußt patriotische Stud, in welchem schon die beutsichen Stämme so eindringlich gur Einheit ermahnt werben.

Neben den neuen Strömungen der deutschen Dichtung ging bas Theater feine eigenen Wege und fette feine Wanberungen ohne geistige Führung fort. Und gerade der bebeutenbfte Dichter biefer Beit - Anbreas Grophius war es, ber biefe Trennung ber Dichtung vom Theater am entschiedensten vollzog. Es ist ein merkwürdiger Zufall, daß biefer Dichter, ben man fpater fogar mit Shatespeare verglichen hat, in bemfelben Jahre (1616) geboren ward, in welchem Shakespeare ftarb, und in bemfelben Jahre (1664) ftarb, in welchem hundert Jahre früher Shakespeare geboren Ob Gruphius, wenn er in Deutschland ein fo fertiges Theater und eine jo ausgebildete Schauspieltunft zur Berfügung gehabt batte, wie der britische Dichter, ein beutscher Shakespeare geworben mare, ift eine mußige Frage. Wenn man die Schauspiele des Graphius wie fie find betrachtet, so muß man erkennen, daß eine icharfe Charakteristik der Geftalten ihm ebenso fehlt, wie eine plaftische Anschaulichkeit ber Handlung. So ftart fein tragisches Bathos ift, fo fehr in dem oft glübenden Ausdruck feiner Rede bramatisches Blut au pulfiren scheint, so zeigt fich seine Rraft boch ausschließlich in der gedanken= und bilderreichen Rede und kommt zu keiner wirklich bramatisch bewegten Action. Sein erftes Trauerspiel "Leo Armenius" hatte er 1646 in Straßburg gefchrieben; bann folgten "Ratharina von Georgien" und "Cardenio und Celinde". War er in dem lettern Drama von den politisch=historischen Stoffen in die hyper= romantischen Liebes- und Bergens-Geschichten gerathen, fo riß ihn banach plöglich ein großes Ereigniß feiner Zeit bie hinrichtung Carls II. in England - unwiderstehlich in bie historische Gegenwart; in äußerst turzer Zeit hatte er fein Trauerspiel "Ermordete Majestät" ober "Carolus Stuarbus" geschrieben, um barin bas Berabscheuenswürdige jenes Königsmordes mit allem Auswand von Beredsamkeit und mit wahrhaft glühenden Farben zu schildern, allerdings mehr wie ein poetischer Anwalt, als wie ein Dramatiker.

Wie fehr seine Absicht für das Theater im Widerspruche stand mit seinem Können, ersieht man u. A. auch aus seiner Behandlung der scenischen Composition. feinen Studen ift beim Anfang jebes Actes angegeben, mas ber Schauplat barftellt, und er wechfelt benfelben auch bäufig während der Acte, aber nur, um danach wieder eine Reihe schöner Reben von andern Bersonen sprechen zu laffen. Seine Acte heißen bei ihm, wie bei ben meisten Dichtern biefer. Reit, "Bandlungen", die Auftritte "Eingange". Mehrmals bezeichnet er gewissenhaft, wieviel Zeit die Handlung in Wirklichkeit braucht. Beim "Leo Armenius" bemerkt er: "Dies Trauerspiel beginnt den Mittag vor dem heiligen Christtage, mahret durch die Nacht und endet sich vor Aufgang ber Sonne." Uebrigens hat Grpphius keineswegs mit Strenge an diefer Beobachtung der Zeitbauer festgehalten und beweift auch in diesem Punkte, wie er immer nur Anläufe zu gewiffen Gefegen bes dramatischen Baues nahm. ohne fie innehalten zu können. Ebenso verhält es fich mit bem Grundsat, daß die Tragodie sich nur mit Bersonen von hohem Range abgeben burie. Im Vorwort zu "Carbenio und Celinde" fagt er: die Geschichte fei ihm in Italien als wahre mitgetheilt worden; er habe dies Trauerspiel nur für die Freunde geschrieben, welche die Geschichte ohne poetische Erfindung begehrt hatten. Deshalb feien die Berfonen darin "fast zu niedrig für ein Trauerspiel, auf die Art zu reden. ift nicht viel über die gemeine, ohne daß hin und wieder etliche hitige und stechende Worte mit unterlaufen, welche aber den Perfonen, fo hier entweder nicht flug ober doch verliebet find, zu Gute gu halten."

Genee, Lehr- und Wanberjahre.

Es ift nicht meine Aufgabe, ben Dichter Gruphius zu charakterifiren, und auch eingehende Analysen seiner bramatischen Sachen find bier umsoweniger geboten, als biefelben in der That keine unmittelbare Wirkung auf die Fortentwickelung bes beutschen Theaters hatten. In ber lateini= schen Zuschrift zum Papinianus jagt er zwar, bag Leo Armenius, Catharina von Georgien und Felicitas (eine Bearbeitung) in Breslau "auf die Schaubühne" gekommen feien. Diese Schaubühne war aber zunächst wohl nur das Theater ber Universität, in welcher an Stelle ber Schauspieler wieder die Studirenden aus Respect vor dem hochgeehrten Dichter Gruphius ihn aufführten. Mit Sicherheit weiß man. bak "Felicitas" und "Bapinian" 1658 refp. 1660 von ben Schülern bes Elijabethans in Breslau bargeftellt wurden. und die Singspiele "Majuma" und "die geliebte Dornrose" wurden bei festlichen Gelegenheiten aufgeführt. Ferner lieft man, daß 1656 zu Windsheim am Main "von fremben Romödianten" die Tragödie von Carolo Stuardo gegeben wurde, welches doch wohl die Gruph'sche war, wenn fie auch erst in bem folgenden Jahre im Drud heraustam\*. Erft später, nach dem Tode bes Dichters, machte man auch bei Wandertruppen häufigere Versuche mit Aufführungen, aber auch bas blieben eben nur Versuche. Wenn nun auch Grophius, gemäß feiner ganzen Anschauung vom tunstmäßigen Drama. die luftige Berson von den Trauersvielen ganglich ausschloft. so hatte er barum doch zweimal sich bazu verstanden, sich auf das Gebiet des entschieden Romischen zu begeben, und zwar mit größerm Glücke, als man bei feiner aufs Düftere gerichteten Reigung erwarten sollte. Es geschah bies in

<sup>\*</sup> Auch in Thorn wurde 1650 auf einem im Rathhause einsgerichteten Theater von Schülern eine Tragöbie von der Enthauptung Carl Stuarts dargestellt.

seinen beiben luftigen und berb komischen Possenspielen "Horribilicribrisax" und "Absurda comica, oder Herr Peter Squenz". Gerade diese beiden Stücke haben Beziehungen zum englischen Theater, das zweite ist sogar die deutliche Nachbildung eines bestimmten Shakespeare'schen Stoffes.

Im "Borribilicribrifag" weisen schon die Ramen ber hauptfiguren — neben dem Titelhelben der nicht minder ungeheuerliche Name bes Daradiridatumtarides — auf bas Bewaltsame bes Grotestkomischen bin. Für ben Bramar= bas reichen die Vorbilder bis zu dem grokfprecherischen Solbaten des Blautus zurück. Nähere Beziehungen aber hat die Figur zu dem englischen Luftspiel, zunächst zu dem Don Armado in Shakespeare's "Love's labour's lost", von welchem auch schon, wie ich an betreffender Stelle zeigte, Herzog Heinrich Julius im Vincentius Ladislaus profitirte. Aber auch den Holofernes der Chakesbeare'ichen Komöbie findet man bei Gruphius in dem lächerlichen Schulmeifter Sempronius wieber. Bei ihm find Buge bes Don Armado und des Holofernes mit einander vermischt; 3. B. in den Scenen, ba bes Sempronius gespreizte Gelehrtheit in Gegenfat zu ber alten Cyrilla gebracht wird, die beffen lateinische Broden immer verkehrt vorbringt. Auch bes Sempronius Liebesbrief an Coleftina, welcher ber Empfängerin von beren Kammerjungser vorgelesen wird, erinnert an einen ähnlichen Moment in der Chakespeare'schen Komobie, namentlich auch ber Schluß bes Briefes, ber bei Grophius lautet: "feib ge= grußt von dem, der die Erde kuffet, auf welcher das Bras gewachsen, welches ber Ochse aufgegessen, aus beffen Leber eure Schubsohlen geschnitten." Abgesehn von den Uebertrei= bungen, die hier ebensowohl wie im Beter Squenz die komische Wirtung abschwächen, tann man den "Horribilicribrifar" wohl als die befte Komodie jener Zeit bezeichnen.

Die Beantwortung ber Frage über bas Verhältniß bes Erphhius zu Shakespeare bereitet uns bei bem "Beter Squeng" besondere Schwierigkeiten, weil bier bes deutschen Dichters Anlehnung an den britischen überall ganz unverkennbar ist. und weil man trogbem mit Sicherheit annehmen tann, daß Gruphius nicht birect aus Shakespeare schöpfte und biefen vielleicht gar nicht gekannt hat. In dem "Schimpfipiel" von Gruphius find nicht nur alle Figuren ber handwerkericenen in Shakeipeare's Sommernachtstraum enthalten, sondern auch die Bersonen des Hofes, denen die Komödie vorgespielt wird, find von ihm nachgebilbet. Und außer ber lächerlichen Aufführung von Pyramus und Thisbe finden wir bei Grophius auch die spaghaften Vorbereitungen und Berathschlagungen wieber. So ift hier burch bie Zusammenfügung ber bei Shakespeare zerstreuten Scenen eine dreiactige Komö-Rachdem im erften Acte Beter Squenz die entstanden. ("Schreiber und Schulmeifter ju Rumpelsfirchen") ben Schauspielerbilettanten (unter benen ber Darfteller bes Byramus als "Bidelhäring, bes Königs luftiger Rath" bezeichnet ift) ben Bergang des Studes erzählt hat, schließt er:

". . . Thisbe tommt wieder und findet Piramum tobt, berowegen ersticht er sich jum Trog.

Bidelharing. Und ftirbet?

B. Squeng. Und ftirbet.

Pictelh. Das ist tröstlich, es wird übermaßen schon zu sehen sein; aber saget Herr P. Sq. Hat der Lowe auch viel zu reben?

B. Squeng. Rein, ber Lowe muß nur brullen.

Pidelh. Gi fo will ich ber Lowe fein, benn ich lerne nicht gern viel auswendig.

B. Squenz. Ei Rein! Musje Bidelharing muß eine Hauptperson agiren.

Bidelh. Sabe ich benn Ropfs genug zu einer Sauptperfon?

P. Squenz. Ja freilich. Weil aber vornehmlich ein tapferer, ernsthafter und ansehnlicher Mann erfordert wird zum Prologo und Spilogo, so will ich dieselbe auf mich nehmen" 2c. Meister Klipperling wirst bann bie Frage auf: Wer soll benn ben Löwen nu tragiren? Ich halte er stünbe mir am besten an, weil er nicht viel zu reben hat.

M. Arids. Ja mich buntet aber, es follte zu schrecklich lauten, wenn ein grimmiger Lowe hereingesprungen tame, und gar tein Wort fagte. Das Frauenzimmer wurde fich zu heftig entsetzen.

Es folgen nunmehr die nämlichen Rathschläge, wie in Shatespare's Romodie bei ber Probe im Walbe: ber Lowe foll erklären, er fei fein rechter Löme, fondern Meister Klipverling ber Schreiner; und bas Schurzfell bes Darftellers foll zum Wahrzeichen burch bes Löwen Saut "bervorschlenfern." Ueber das Kostüm des Löwen wird sehr umständlich berathschlagt, und schließlich verfichert Meister Klipperling: er werde "fo lieblich brullen, daß der Rönig und die Rönigin fagen follen, mein liebes Löwichen brulle noch einmal". Auch ift hier schon die Shakespeare'sche Dialogstelle eingeflochten, daß Squeng ben Löwenspieler ermahnt, er möge nur bie Ragel fein lang machfen laffen. Im zweiten Act werben die hohen Herrschaften vorgeführt: König Theodorus, Caffanbra bie Königin, ber Pring und bie Pringeffin. Der König, welcher "ben Reichstag glücklich geendet ", wünscht zum Abend etwas Aurzweil, und der Marschalt Eubulus berichtet ihm: ein "feichtgelehrter Dorficulmeifter" habe fich gemelbet, mit feinen Leuten eine Komobie zu agiren, und legt ein langes Regifter bon Studen bor, aus benen ber König etwas aussuchen foll. Nachbem Meifter Squeng bereingerufen ift und zunächst ein umftändliches Examen über feine Rähigkeiten beftanben hat, geht ber Rönig das Regifter von Studen burch, aber bei jebem Stude, bas er mahlt, gibt Squenz einen närrischen Grund an, warum fie es nicht aufführen können, jo daß schließlich nur das eine wirklich porbereitete. Bpramus und Thisbe, übrig bleibt. Der britte Act enthält dann die Aufführung felbst, in welcher zu ben Rollen des Byramus und der Thisbe, des Löwen, der Wand und des Mondes noch "der Brunn" kommt, bei welchem die Liebenden sich treffen sollen. Im letzen Acte sinden sich weniger Stellen aus Shakespeare. Der König schließt die Komödie mit den Worten: "Wir sind müder vom Lachen, als vom Zusehen. Daß man die Fackeln anzünde und uns in das Zimmer leuchte."

Wenn nun trot ber vielen genauen Uebereinftimmungen mit ben Shatespeare'schen Scenen ber Märchenkomöbie angenommen werden muß, daß eine directe Ablehnung an bas englische Original nicht stattgefunden hat, so ftutt sich diese Anficht junächst auf bes Grubbius eigene hinweifung auf feine Quelle: 3m Vorwort spricht er erftens davon, daß herr Beter Squenz in Deutschland nicht unbekannt, daß er auf verschiebenen Schaupläten schon belacht worben sei, fo daß fich auch schon Manche gefunden hatten, "die fich für seinen Bater ausgegeben." Damit nun folchen unberechtigten Ansprüchen ein Enbe gemacht werben foll, erklart Erpphius, baß ber eigentliche Berfaffer ber in Deutschland burch feine sprachwissenschaftlichen und mathematischen Werke hochver= biente Daniel Schwenter in Murnberg fei, welcher ben Scherz zuerst in Altdorf (bei Rurnberg) zur Aufführung gebracht habe. Gruphius hat nun, wie er felbst erklärt, dies Opus Schwenters nur überarbeitet, ober wie er fagt "beffer ausgerüftet und mit neuen Bersonen vermehrt". Schwenters Peter Squeng, ber als ein gelegentlicher Scherz bes Gelehr= ten jedenfalls nur im Manuscript existirte, ist uns bis jest nicht bekannt geworden, so daß wir Gryphs Antheil daran nicht mit Sicherheit bestimmen können. Zebenfalls aber hat er ben Dialog fehr erweitert, und zu ben von ihm hinzugefügten neuen Bersonen werden wohl der Bring und die Pringeffin gehören. Lettere tragen nämlich bie Namen, welche auch den Titel einer andern, ebenfalls ungedruckten Romödie Schwenters "Seredin und Violandra" bilben. Wie

nun Schwenter zu dem Stoff gekommen ift, dies ift eine Frage, Die schon eingehende Untersuchungen veranlagt bat, ohne aber zu einem bestimmten Resultat zu führen\*. Entweder hat außer ber im 17. Jahrhundert nach Shakespeare bearbeiteten englischen Boffe "Bottom the weawer" von Cox noch eine andere englische Bearbeitung existirt, die von den englischen Komödianten vor Schwenter zu uns gebracht wurde. oder Daniel Schwenter hat seine Komobie birect aus ben Shakesveare'schen Handwerkericenen gebildet. Die litterarische Seite diefer complicirten Frage zu erörtern, wurde hier für meinen Zwed zu weit führen. Wohl aber ift es von Wichtigkeit, zwei Aeußerungen aus jener Zeit über ein berartiges aufgeführtes Boffenspiel mitzutheilen, weil fie zugleich fehr bezeichnend find für die Berhältniffe bes bamaligen beutschen Bolkstheaters. Die eine Aeußerung rührt von J. B. Schubpius in Samburg ber. Derfelbe berichtet im Gingange zu feiner Schrift "Der beliebte und belobte Krieg" ic., welche nach 1649 geschrieben sein muß, u. A. Folgendes:

"Man sagt, daß vormals zu Kürnberg von etlichen Handwerts-Leuten seien Comödien oder Schauspiele, und unter denen auch
die Fabel aus dem Ovidio, angestellet worden. Da haben sie nun
lang gerathschlagt, wer doch den Löwen in diesem Spiel präsentiren
könnte? Endlich seien die meisten Stimmen dahin gegangen, daß
keiner geschickter darzu sei, als Meister Hans der Kürschner. Meister
Hans der Kürschner macht sich hierzu sertig, und als die Ordnung
an ihn kömmt, tritt er mit einem Ueberzug von Hasensellen zusammengesetzt, aufs Theatrum, und redet die Zuseher mit
diesen Worten an: Ihr lieben Zuseher, es möchten etwan einige
surchtsame Jungfrauen oder schwangere Frauen unter dem Haufen
sein, die vielleicht erschrecken werden, wenn ich ansange zu brüllen.
Aber ich habe ihnen vorher anzeigen wollen, daß sie dessen keine Ursache haben, denn ich bin kein Löw, sondern Meister Hans der
Kürschner...."



<sup>\*</sup> Die neueste, umfassenhste und gründlichste Untersuchung ist von Frig Burg in Straßburg, enthalten in der "Zeitschrift für deutsches Alterthum und beutsche Litteratur" (1881, 2. Heft).

Daß Schuppius hier Rürnberg als ben Schauplat bezeichnet, läßt barauf schließen, daß er die Schwenter'sche Posse gemeint hat, was auch noch durch einige weitere Ansführungen, die mit Gryphius zusammenstimmen, wahrscheinzlich wird.

Umständlicher ift ber Bericht bes uns ichon als Schauspielbichter bekannten Bfarrers Rift in Solftein, nahe bei hamburg. Diefer erzählt in einer 1666 erschienenen Schrift: er habe in feiner Jugend "von den Engeländern in einer großen und vollreichen Stadt" ein Stud fpielen febn. bas von einem Könige handele, der feinen Sohn, den Prinzen, mit bes Rönigs von Schottland Tochter verheirathen wollte. Und ale 3wifchenfpiel habe man zu biefem Stude bie Geschichte von Ppramus und Thisbe aufgeführt. Aus der Inhaltsangabe Rifts erfieht man, daß bies Poffenspiel von bem Grophius'ichen Squeng fich febr wefentlich unterschied. daß vor Allem auch die Caricatur darin eine viel ftarkere, ja robere gewesen sein muß, als bei Gruphius. Dagegen werden verschiedene Dinge, die bei Shakespeare nicht vorkommen, wohl aber bei Gruphius, hier schon erwähnt, fo u. A. hatten barin nicht nur Wand und Mond zu figuriren, fondern auch der Brunnen. Als Byramus und Thisbe schon für tobt baliegen, hatten fie nach Rifts Beschreibung noch eine längere Unterhaltung mit einander. Rachdem Pyramus sich erstochen hat, fährt Rist in seinem Berichte fort:

"Damit ergriff sie (nämlich Thisbe) des Phramus Prügel, gab sich damit von hinten zu etliche Stöße in den Rücken (welches gar possificitich war anzusehen) und damit siel sie bei ihrem Liebsten nieder und war ja so todt, als er war. Indem sie aber niedersiel, rief sie gar kläglich: ach, nun din ich todt, worauf der Phramus antwortete: Hürwahr, ich din nicht todt, worauf die Thysbe versete: Ach mein liebster Phramus, ich din ja so todt, als du dist. Darauf kam des Phramus Echo: Ach, mein herzliedste Thysbe, ich din ja so todt als du dist, und wie nun diese Todten sich also mit einander unter-

rebeten, ba kam einer mit ber Trommel herfür gesprungen, hinter welchem alle andern Komödianten herliesen, hatten weiße Hemben angezogen, die doch fast alle schändlich versiegelt und vergüldet waren, und trugen beschmutte Leuchten, welche anstatt der Fackeln sein sollten, in Händen; diese wollten Gespenster heißen, und tanzten nach der Trommel mit ihren Leuchten um den todten Phramus und Thysbe, welche disweilen die Häupter empor huben und mit zusahen, die endlich der Seiltänzer, der diesher der Mond gewesen, länger nicht stille stehen konnte, denn er war des Tanzens besser, tam deswegen mit unter den Haufen und sprang lustig nach der Trommel" 2c.

Die Tollheit schloß bann bamit, daß der Mondbarsteller seine mit drei Lichten behängte und den Mond repräsentirende "schwere Fleischgabel" unters Bolk. sallen ließ, damit Einige von dem zuschauenden Abel verwundete, so daß der König (d. h. der im Spiel) die Komödianten hinausprügeln ließ, was unter ungeheuerm Tumult geschah.

Von Wichtigkeit ift in Rifts Mittheilung befonbers, daß die hier beschriebene Farce nicht als selbständiges Stud gespielt, sondern als Zwischenspiel in ein ernsthaftes Stud eingelegt wurde. Dem Titel nach war jenes ernste Stud jedenfalls daffelbe, welches in den "Engl. Tragödien und Comobien" unter bem Titel "Bon eines Königs Sohn aus England und eines Königs Tochter aus Schottland" ent= halten ift, und welches auch in Dresben 1626 von ben "Enaländern" gespielt wurde: Rift meint, das Zwischenspiel sei veranstaltet worben, um eine Gesellschaft "von nichtsnutigen Sandwerksburichen" lächerlich zu machen, die zu eben der Zeit unter Direction eines ehemaligen Dorfschulmeifters ebenfalls Borftellungen geben wollten. Da wir aber ben ältern Urfprung bes Poffenspiels kennen, so ift es für uns nicht gerade geboten, an eine berartige gelegentliche Beranlassung au glauben. Gruphius hatte aber Schwenters Boffe acceptirt, um bamit nicht allein bie beschränkten (ober "feichtgelehrten") und anmaßenden, zur Kunst aber untauglichen Schulmeister zu verspotten, sondern er richtete den Stachel der Satire ausdrücklich auch gegen den Pickelhäring, der bei ihm als Phramus-Darsteller hauptsächlich die Caricatur des Tragischen repräsentirt, wie er ja in dem Theater dieser Epoche die Tragis selbst verhöhnte.

So find wir benn hier von dem hervorragenoften Bertreter des "kunstmäßigen" Dramas durch seine eigene Bermittelung wieder zu dem eigentlichen Theater des Bolkes zurückgeführt worden.

Von ben Schaufpieler=Truppen, bei welchen hauptfächlich Stubenten thatig waren, konnen wir schon mehrere, die noch vor Mitte des 17. Jahrhunderts erschienen, mit den Namen ihrer Führer nennen. Schon früher, gelegentlich der hamburger Aufführung von Rifts friedewünschendem Schauspiel, habe ich die Truppe des Prinzipals Gärtner erwähnt, welcher mit feinen "wohlgeschickten Stubenten" aus Königsberg nach Samburg gekommen war. Anbreas Gartner. Bortrait= und Decorations-Maler, spielte mit seiner Truppe hauptsächlich in Königsberg. Unter ben von ihm baselbst 1646 in einem Gartenhause aufgeführten Studen, bei welchen Mufit und Decorationen mit Borliebe verwendet wurden, befand fich auch die "Tragico-Comodia von ber verliebten Schäferin Dulcimunda" von G. C. Somburg, ein romantisches Schauspiel voll Schäferpoefie. Gartner war es mahricheinlich auch, ber jogar ein Stud von C. v. Lohenftein, nämlich beffen Jugend-Arbeit Ibrahim Baffa, in Dangia auf die Schaubühne (im Nechthaus) brachte.

In Berlin petitionirte 1660 Caspar von Zimmern um die Erlaubniß, Komödie zu spielen, "so der Jugend nutzbar in Anmahnung zur heilsamen Tugend".

In seiner Gesellschaft, die einschließlich seiner Familie aus neunzehn Bersonen bestand, waren nicht weniger, als

"zehn Studiofi", und in seinem höchst kläglichen Schreiben an den Kurfürsten klagt er, daß wenn ihm nicht die schon einmal versagte Erlaubniß ertheilt würde, er nicht wisse, woher er mit Frau und Kindern sonst Lebensmittel her= nehmen sollte.

Auch in Sübbeutschland treffen wir Studenten-Companien an. In Mainz spielte ein Magister Sartorius 1648 in einer ausgeschlagenen Bretterbube auf dem "Leichhose". Die Darsteller waren meist Studenten, die sich stolz Parnaßbrüder oder Emporiums-Sassen nannten. Durch die Jesuiten wurde aber ihre baldige Entsernung veranlaßt. Zehn Jahre später erschien daselbst wieder eine Studenten-Companie unter Leitung eines gewissen Klosterholz. In Wien spielten seit 1653 im Lause der solgenden zehn Jahre verschiedene Truppen: erst Johann Fasteher, der sich "Comödiant von Kassel" nannte\*; dann im dortigen "Ballhause" H. E. Enkber von Dresden, und Joseph Jori mit "englischen und churheidelbergischen Komödianten"; endlich auch 1663—64 eine Truppe Innsbrucksischer Komödianten.

So spät auch bei uns der Stand der Beruss-Schausspieler und das Truppen-Wesen mit Prinzipalschaft sich gebildet hatte, so schnelle Berbreitung und Bermehrung fanden doch jetzt die wandernden Gesellschaften, welche nunmehr—in der Mitte des 17. Jahrhunderts— ganz Deutschland vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen durchzogen

<sup>\*</sup> In J. E. Schlagers "Wiener Stizzen aus bem Mittelsalter" (Wien 1839) wird die dem Joh. Fasteyer 1653 auf vier Wochen ertheilte Concession mitgetheilt, worin es heißt, daß der Genannte beim Eingang zur "Hütten" für die Person nicht mehr als einen Groschen nehmen solle, für die gleich vor dem Theater auf Banken hergerichteten Sitze "für das abelige Frauenzimmer und die Cavaliere" zwei Groschen. Freitag, Samstag und Sonntag durste gar nicht gespielt werden.

und das zerftörte, geplünderte, von Trümmern noch rauchende Deutschland über feinen Nammer zu tauschen fuchten. war ein zerklüfteter Boben, auf welchem bie erfte Cpoche bes hochromantischen Rünftlerthums und poetischen Bagabondenlebens erwuchs. So wie bei biefen Wanderzügen auf bem Garberobe- und Requisiten-Wagen ber Hanswurft neben bem tragischen helben saß, so hatte sich biefem mit bem Flitter= ftaat und mit allen Reizen einer imaginären Welt ausgestatteten Wagen auch oft genug bas nadte Glend als "blinder Baffagier" angehängt. Es tann nicht Wunder nehmen, daß ein folches Leben, eine folche Thätigkeit, welche zu allen Zeiten auf die jugendliche Einbildungstraft am mächtigsten wirkte, auch in biefer Zeit besonders die ftubi= rende Jugend zur Theilnahme reizte. Wir haben babei noch befonders zu berückfichtigen, daß bei vielen diefer jungen Leute nicht allein durch den Krieg felbst, sondern auch durch seine Folgen die Studien unterbrochen worden waren. biefer wachsenben Betheiligung ber Studenten am Schaufpielwefen, bei bem fo ftart vertretenen Element gelehrter Bilbung das deutsche Theater bennoch so lange Zeit brauchte, ebe es sich aus diefer Riedrigkeit seiner Existenz auf eine anständigere, kunftlerischere Stufe zu erheben vermochte, dafür bebarf es keiner weitern Erklärung, wenn man die schon berührten und bafür zusammenwirkenden Verhältniffe ins Auge Berlaffen von den gelehrten Dichtern, unbeachtet von den Fürstenhöfen, die fich mit opernhaften Ballets und mit bem leeren Schaugepränge von Festspielen umgaben, war bas Schauspiel fich felbst überlaffen, ein von Ort zu Ort manbernder Bettler, beffen größter Befig bie freie Bewegung war, die ihm die allgemeine Berachtung wenigstens gestattete.

Endlich hatte sich doch unter Führung eines gebilbeten und hochbegabten Mannes wenigstens eine Truppe gebildet, welche zu großer Berühmtheit gelangte und welche in mehr= facher Beziehung als ein wichtiger Wendepunkt in der Gesschichte des deutschen Theaters zu bezeichnen ift. Der Führer dieser Wandertruppe war Hans Belthen oder Beltheim, geswöhnlich als Magister Belten bezeichnet.

Es heißt, Belthen habe zuerft in Leipzig 1669 bei einer von ben Studirenden der Universität veranftalteten Aufführung (einer gräulichen Berunftaltung von Corneille's Bolveucte) als Darfteller großen Beifall gefunden und ein jo ungewöhnliches Genie bekundet, daß er dadurch angetrieben wurde, sich dem Theater zu widmen, als Schauspieler und als Leiter einer Gesellschaft. Mit ber bier angeführten Jahreszahl ftimmt es nicht, daß Belthen nach andern Nachrichten schon 1668 in Nürnberg als Theaterprinzipal gewesen sei. Wie bem auch sein mag: erst in ben fiebenziger Jahren wird Belthens Bande wiederholt genannt, in Frantfurt a. M., Breslau, Leipzig, Dresden, Nürnberg, Braunichweig u. f. w. In Dresten, wo ichon am Sofe Romobianten unter ber Bezeichnung als hofbediente mit jährlichem Gehalt angeftellt waren, hatte Velthen mit feiner Gefellichaft 1678 bei ben bortigen großen Festlichkeiten gespielt. Ob er schon damals die Berechtigung erhielt, seiner Truppe den Titel ber turfachfischen Komöbiantenbande zu geben, mag bahin geftellt fein; erft 1683, als er wieder nach Leipzig kam, berief er fich in der Eingabe auf das ihm verliehene Bräbitat. 3m Munde bes Boltes hieß feine Truppe bamals die "berühmte Bande", und er hatte mit berselben in ber That so großen Ruhm erworben, daß er überall mit befonderer Auszeichnung aufgenommen wurde. Aber auch ihm wurden seine redlichen Bemühungen sehr erschwert durch ben Mangel an guten Stücken. Was außer ber Unzahl von Singspielen, Balleten u. f. w. erschien, waren meift febr schlechte Berbeutschungen fremder Schauspiele, die als Uebersetzungen keinen größern Werth beanspruchen können, als die früher

besprochenen englischen Komöbien und Tragobien. Mit Borliebe führte man jett Stoffe aus Frankreich ein, wo bereits bie glänzende Theaterepoche unter Molière begonnen hatte. Wie man aber in Deutschland mit ben bebeutenbsten franzöfischen Dramatikern verfuhr, bavon gibt uns u. A. auch die schon erwähnte Bearbeitung von Corneille's Polyeucte, unter bem Titel "Bolpeuctus ober Chriftlicher Märthrer" von Chr. Cormarten, ein graufenerregendes Beifpiel. Diefer "meift aus dem Französischen des H. Corneille ins Deutsche gebrachte" Volpeuct ist baffelbe Stud, welches 1669 an ber Leibziger Universität aufgeführt wurde. Der Berfaffer hat nicht nur das Personal erheblich vergrößert, u. A. auch durch höllische Geister, sondern auch Zufätze gemacht, welche gang im Geschmade ber englischen Blut- und Marterstücke find, und dieselben an Gräuelscenen möglichst noch überbieten. Cormarten hatte hierbei in der That Corneille nur zum Theil benutt und durch eine gangliche Beranderung bes Studes Alles ins Robe aber Anschauliche umgestaltet, wobei ihm natürlich die Brosa=Rede beffere Dienste that, als die Alexandriner des französischen Tragikers. Was bei Corneille nur erzählt wird. ist hier in sichtbare Action gebracht. Vor der Hinrichtung bes Nearchos werben zwei "perfianische" Chriften an Pfählen ober Kreuzen in einem angelegten Feuer aufgehängt. fie bei ihren Qualen noch ben Märthrer-Beroismus bewahren, geht einer bon den dabei ftebenden Solbaten bin und ftoft ihm die Partisane ins Berg, worauf es heißt: "Er qualet fich ein wenig und ftirbt. hierbei werben unterschiedliche Chriften noch ums Leben gebracht, als einer gefteiniget, ber andere gespießet und ins Feuer geworfen". Nachdem dem Polyeucte ber Ropf abgeschlagen ift, lautet eine Anweifung: "Sobalb ber Henter ben Kopf in die Höhe gehalten, wird ber Richtblock weggehoben, die Henter geben ab, ber Leichnam bleibt in feinem Blute ohne Ropf gur Borftellung liegen."

Offenbar hatte man bei folden pikanten Ausschmukkungen im Sinne, die französische Tragödie erst bühnenwirksam zu machen. Daß aber für derartige Unterhaltungen gerade ein Corneille auf die Marterbank gelegt werden mußte, ist wunderlich genug. Bon dem Verfasser dieses ungeheuerlichen Stückes rührt u. A. auch eine "Maria Stuart" her, nach dem Holländischen des Vondel; serner ein Trauerspiel "Die verwechsselten Vrinzen Heraclius und Martian".

Neben Corneille und Racine wurden jetzt auch die französischen Komödien=Dichter sür das deutsche Theater verwerthet. Die im Jahre 1670 erschienene "Schaubühne Englischer und Französischer Komödianten" enthält schon in der
überwiegenden Mehrheit Bearbeitungen französischer Originale: Molière ist dreimal vertreten, in: "Amor der Arzt",
"Die köstliche Lächerlichkeit" und "Sganarell, oder der
Hahnrei in der Einbildung". Außerdem sinden wir von
französischen Komödien-Dichtern darin: Quinault, Donneau
de Vise und Abbe Bois-Robert. Auch diese Bearbeitungen
sind sämmtlich sehr roher Art, und obwohl der Gang der
Hattheit im Ausdruck den frühern ähnlichen Sammlungen
nicht viel nach.

In welcher Weise man den Pickelhäring auch in den bedeutenbsten tragischen Dichtungen verwendete, ersehn wir u. A. auch aus einer Bearbeitung von Shakespeare's "Romeo und Julie", obwohl er darin nur eine Episode als Diener des Grasen Capulet spielt und zwischen den ernsten Scenen einige zotige Späße zu machen hat, die sich nicht mittheilen lassen. Man kennt von diesem Stücke dis jetzt nur eine Handschrift, die aus der zweiten Hälste des 17. Jahrhunderts stammt. Die Hauptzüge der Tragödie wie auch zahlreiche Dialog-Partien lassen auch in diesem Stücke das große Original wiedererkennen, obwohl schon allein durch die gänz-

lich ungebilbete Sprache und abscheuliche Orthographie das Möglichste geschehn ist, es zu verbecken. Das Stück ist überwiegend in Prosa geschrieben, nur in einigen Scenen verwandelt sich die Prosa in Verse, so in der Schlußscene, in welcher Romeo nicht durch Gist stürbt, sondern — schon wegen des "besondern Sastes" — sich ersticht. Seine Schlußsworte lauten hier:

"Rimb den letzten Abschieds-Auß von Julieta und bereite dich zum Sterben. Komm, mein Gewöhr, durchdringe mein abgemattetes Hert und bring mich zu meiner Julieta.

> Himmel, verzeihe mir, Was ich hier hab gethan. Ich sterbe willig gar Als Julieta Mann."

Bei der Unbildung und Unfähigkeit, die fich bei faft allen Bearbeitungen bebeutender Dichterwerke aus diefer Zeit zu erkennen gibt, ift es begreiflich, daß auch die Schau= fpieltunft teinen bobern Flug nehmen tonnte. Der treffliche Belthen war unermüdlich, sein Repertoire mit den anerkannteften Werken bes Austandes zu bereichern. Außer Corneille und Racine eignete er fich besonders auch Moliere Bon diesem hatte er etwa ein halbes Dukend Stude. zum größern Theil in Uebertragungen Anderer, auf die Bühne gebracht. Die Mangelhaftigkeit der Ueberfetzungen aber bestimmte ibn, felbst die Sand anzulegen. 1694 erschien diese Auswahl der Molière'schen Prosa-Komöbien unter bem Titel "Histrio-Gallicus etc. Die überaus an= muthigen und luftigen Comodien des fürtrefflichen und un= vergleichlichen Französischen Comödianten herrn von Molière. wieder aufs Neue mit wunderbarem Fleiß, auch dem Molière'= schen Genio gemäß, in das Teutsche übersett"\*.

<sup>\*</sup> Es ift übrigens nicht erwiesen, daß biese anonhm erschienene Molière-Nebersetzung von Belthen herrührt, boch wird es als ziem-

Belthen tam aber bei feinen ehrlichen Berfuchen, ben verborbenen Geschmack bes Publikums von dem Aeußerlichen auf bas innere Wefen bes Dramatischen zu lenken, nicht recht vorwärts. Da verfiel er endlich auf bas Mittel, nach bem Mufter ber italienischen Commedia dell' Arte auch in Deutschland bie fogenannte Stegreif=Romobie einzu-Man wird fich gegenwärtig schwer eine Vorstellung bavon machen können, wie man eine bramatische Aufführung mit einer Art von Sandlung ermöglichen konnte, beren Ausführung der Improvisation sämmtlicher Darfteller zu überlaffen war. Es mußte babei aber ein beftimmter Faben ber handlung, bas Stelett berfelben, feftgehalten werben, und auch die Dialogifirung erforderte eine große Bor= bereitung. Das Schema für ben Gang ber handlung mußte aunächst allen Darftellern bekannt sein. Sobald die verschiedenen Rollen festgestellt und die Aufgaben unter die Acteurs vertheilt waren, mußte sogar eine Probe erft er= weisen, wieweit ber Dirigent bes Ganzen der Fähigkeit bes Einzelnen vertrauen konnte, und wo einzelne entscheidende feftgeftellt und vorbereitet werben Momente ausdrücklich Der Dirigent hatte außerbem bie Gewalt, bem Dialog einzelner Auftritte, wenn er zu lang fich ausbehnte, oder vom Thema abzuspringen drohte, durch ein von ihm gegebenes Zeichen ein Ende zu machen. Für eine Bervon lauter dafür befähigten erfindungsreichen einiauna Röpfen und sprachgewandten Darftellern lag in diefer ganzen Aufgabe gewiß ein außerordentlicher Reiz und etwas wahrhaft Rünftlerisches. Das war aber auch offenbar bas Be-

Lich sicher angenommen. Belthen war aber 1694 höchst wahrscheinlich nicht mehr am Leben; und wenn die Ausgabe nach seinem Tobe, wie man glaubt von seinen Collegen, veranstaltet wurde, so bleibt es immer befremblich, daß diese nicht seinen Namen als Neberseher angaben.

Benee, Lehr= und Wanberjahre.

benkliche bei ber Sache: Die Anforderungen, die babei an alle Schauspieler geftellt werben mußten, gingen entschieben über ihre Rrafte. Wenn auch vielleicht Belthen felbft und bochftens ein paar feiner beften Mitglieder die Befähigung für folche Aufgabe hatten, fo konnte das Ganze doch viel leichter noch, als bei geschriebenen, eingelernten und ein= ftubirten Studen, an ben ichwächern Rraften scheitern. Charafter der Tragodie widerstrebte schon an fich einer der= artigen Behandlung. Für die Komödie aber waren wirkliche Genies erforderlich, felbft wenn wir den Geschmack bes Publikums nach dem Werth der bamals aufgeführten Stude, auch die schlechten Bearbeitungen auter Stude mit ein= geschloffen, noch so niedrig schähen. Die Staliener hatten für dies Genre ihr nationales Temperament, die leichte Be= weglichkeit ihrer Sprache und die gründlichste Schulung ihrer natürlichen Begabung vor uns voraus. Wie wollte man aber bei uns bei bem bamaligen Stand unferer Schauivieltunft folche Aufgaben löfen, die uns felbst heute unlösbar scheinen müffen? Belthen hatte mit feinem fühnen Unternehmen dem Schauspielerstand eine höhere Stufe angewiesen, insofern er wieder Darfteller und Dichter zu einer Verson verschmola. Aber gerade das schöpferische Genie, das erst noch einen bramatischen Dichter hervorrufen follte, blieb offenbar auch ben Schauspielern versagt. Belthens Unternehmen tam fchlieflich nur bem hanswurft zu Gute, ber mit feinen Improvisationen bas Felb behauptete, ein Uebelftand, ber noch auf lange Zeit bas Schaufpiel aufs empfindlichfte ichabigte.

In einer Beziehung sollte aber Belthen für seine unausgesetzen Bemühungen für das Theater belohnt werden, nämlich dadurch, daß er 1685 in Dresden durch den Kurfürsten Johann Georg III. eine sörmliche Anstellung als Theaterdirector erhielt. Er hatte zwar die Direction mit noch awei Andern (mit den feltfam aufammenftimmenden Ramen Starke und Riefe) zu theilen, aber er hatte die Autorität bes erften Directors. Diefe Anstellung bezeichnet zugleich bie Entstehung bes erften beutschen Softheaters, benn die Theater, welche schon früher in Braunschweig-Wolfenbüttel und in Caffel errichtet waren, bestanden unter so wesentlich andern Bedingungen, daß fie mit diefem Dresdener Theater burchaus nicht in eine Kategorie zu stellen find. Wir haben von dem Dresdener Theater unter Belthens Direction einen vollständigen Gagenetat. Belthen und feine Frau erhielten je 200 Thaler, die beiden Mitbirectoren ebenfalls je 200 Thaler. Die Gagen der Andern betrugen 150 und 100 Thaler, nur ein gewiffer Bacelli erhielt ebenfalls 200. bem Berfonal find bereits vier Schaufpielerinnen angeführt, darunter Belthens Frau und Schwester. Seit etwa zwanzig Jahren war die Betheiligung des weiblichen Ge= schlechtes am Romödienspiel mehr und mehr Sitte geworden. und Belthen war es besonders, der die vorher nur in vereinzelten Fällen vorgekommene Befekung weiblicher Rollen burch Frauen zur Regel erhob.

Mit dem Stegreif-Spiel allein war natürlich in einer solchen Position, wie sie Belthen jett einnahm, nicht durchzukommen. Indem er wieder zu den geschriebenen Stüden greisen mußte, kehrte er aber auch zugleich zu der schon von den englischen Komödianten eingesührten Sitte zurück, dem Hauptstück ein burleskes Nachspiel solgen zu lassen. So gab er damit den Anlaß zu den später zu größerer Bedeutung kommenden "Haupt- und Staatsactionen". Den mit dieser Bezeichnung verbundenen Charakter erhielten die Staatsactionen erst zu Ansang des solgenden Jahrhunderts und wurden namentlich in Wien gepstegt. Ich werde daher auf diese Gattung von Stüden erst später zu sprechen kommen.

In Folge einer in Dresben eintretenben hoftrauer erhielt Belthen 1687 die Erlaubniß, mit feiner Truppe auf bie Wanderschaft zu gehn. Als er im folgenden Jahre zurudgekehrt war, begleitete die Truppe den Sof nach Torgau. wo unter ben gegebenen Borftellungen namentlich Molière Leiber hörte Belthens Stellung wieder bominirte. Dresbener Sof mit Anfang bes Jahres 1692 wieber auf, indem nach dem Tode Johann Georgs III. das Hoftheater Wieber auf die Wanberichaft angewiefen. aufgelöft wurde. mußte Belthen feine guten Grundfate jum Theil wieder preisgeben. In ben größern Städten hatte er gegen bie Rivalität der mit allem möglichen Decorationsprunk und mit Maschineneffecten ausgestatteten Opern und Singeballets ju tampfen und mußte baber auch für fich zu ben alten Mitteln greifen, mit benen bie Maffe zu locken war. bilbete beshalb bie Baupt- und Staatsactionen zu einer besondern Gattung von Spektakelstücken aus, lockte burch pomphafte lange Titel und burch Zwischen- und Nachspiele bes hanswurft. Nach dem Ende feiner Dresbener Anftellung hatte Belthen nur noch furze Reit gelebt, doch ist weber bas Jahr noch ber Ort seines Tobes mit Sicherheit an= augeben.

Welche Mühen ein befähigter und von dem beften Willen beseelter Mann, wie Velthen, haben mußte, in dieser Zeit das Schauspiel zu größerm Ansehn zu erheben, das kann man schon einigermaßen beurtheilen, wenn man die dramatische Production dieses Zeitraums etwas näher betrachtet. Die hervorragendsten deutschen Dichter, wie Andreas Gryphius und sein bedeutendster schlesischer Nachsolger Daniel Caspar von Lohenstein, betrachteten die dramatische Dichtung nur als eine besondere Gattung der poetischen Litteratur. Der theatralische Zweck derselben war ihnen nur ein nebensächlicher. Die Dramen Lohensteins, welche zum größten

Theil in bem Zeitraum von 1660—80 sallen, haben bei geringerm poetischen Werth etwas mehr dramatische Bewegung, als die Dichtungen Gryphs. Aber noch mehr als dieser fällt Lohenstein, wo er der Handlung ihr Recht läßt, sogleich ins Schreckliche und Ungeheuerliche. Seine "Epicharis" z. B. steht in dieser Beziehung gegen Cormartens gemarterten "Polyeuct" durchaus nicht zurück. Nachdem Epicharis im britten Acte alle erdenklichen Martern auf der Bühne auszustehen gehabt und gestorben zu sein scheint, kommt sie doch wieder ins Leben zurück, und schildert sich selbst im nächsten Acte in solgenden Bersen:

Mein ausgeäbert Leib, die abgesleischten Beine, Mein halbgebraten Fleisch erweicht die Kieselsteine, Euch Genker aber nicht!

Bei solchen Dingen konnte der Dichter selbst wohl kaum an die theatralische Darstellung benken. Auch hat das Theater mit seinen Stücken, wie mit Gryphius, nur vereinzelte Bersuche gemacht, während an den Universitäten ihm als Dichter durch Schüleraufführungen gehuldigt wurde. Sein Vorbild Gryphius erkennt man nicht allein im Scenenbau, sondern auch in der Einslechtung großer lyrischer Partien, der sogenannten "Reien", welche alle Acte schließen.

Der Eryphius'schen Richtung schließen sich noch an: Haugwig und Hallmann. Der Erstere schrieb eine Maria Stuart und einen Soliman. Hallmann hat das lyrische Element in seinen dramatischen Poesien noch mehr ausgebreitet, als seine Vorgänger. In seinen zahlreichen Stücken hat er außer den lyrischen Zwischentheilen der "Reien" noch mancherlei andere Gesänge angebracht und nähert sich überhaupt in der ganzen Form der Gedichte noch viel mehr der die Zeit beherrschenden Richtung der schäfershaften Opernpoesie, die auch seine historischen Stücke durchdringt.

Die bebeutenoften Dichter ber Zeit, welche die bramatische Korm der Dichtung anwendeten, hatten also dem Theater gegenüber eine vornehm zurudweisende Stellung ein-Tropbem fehlte es in diefer Zeit nicht an fremden Muftern, wie Molière, Corneille und Racine, die wohl für die deutsche Bühne zu verwerthen waren. aber auch diese in den deutschen Umgestaltungen der Unbilbung und bem Ungefchmad verfielen, zeigt uns, bag Belthens Bemuhungen boch vorzugsweise an der herrschenden Geschmackrichtung scheiterten. So gewann benn jene Mischgattung, die feit etwa 1670 fich mehr und mehr ausbreitete, um fo freieres Spiel. Diefe hauptfachlich auf die Mufit, daneben aber auch auf Ballet und scenischen Prunk sich ftütende Gattung hatte namentlich im letten Jahrzehnte, feit 1690, eine solche maffenhafte Production hervorgerufen, baß fie noch weit in bas folgende Jahrhundert hinein bas Theater vollständig beherrschte. Bu den Bezeichnungen Opera ober Singspiel, Singeballet ober fingendes Schauspiel mabite man zuweilen noch allerlei wunderliche Benennungen, wie 3. B. "tragifches Gedicht in mufikalische Roten überfett", ober "in die Singekunft gefett" u. bal. mehr. Biele biefer Mischspiele waren aus bem Frangofischen übersett, mehr noch aus bem Italienischen, und unter ben Schaupläten, wo fie aufgeführt wurden, standen die Theater an den verschiedenen fürftlichen Sofen obenan, vorzugsweise Braunschweig-Wolfenbüttel, Caffel, Rudolstadt, Meiningen, Beidelberg. Auch in Wien wurden bei allerlei Soffestlichkeiten berartige Botbourris von Drama, Oper und Ballet dargeftellt. Rubolftadt hatte ichon feit den fechsziger Jahren feinen eigenen Sof=Theaterbichter in Jacob Schwieger, einem gebornen Solfteiner, der viele Luft=, Sing= und Mifch= spiele schrieb. Er geht zwar noch nicht völlig in diefer Mufit- und Balletrichtung auf, macht ihr aber boch so viel

als möglich Concessionen. Bon seinen Lustspielen ist der (in Prosa geschriebene) "Bermeinte Prinz" (1665) nach einem italienischen Koman gearbeitet, und der deutsche Dramatiter hat darin sogar die Maskencharaktere der italienischen Komödie verwendet. Die größere Prunkoper wurde aber ganz besonders in Hamburg aus eifrigste gepflegt. Die Stosse wurden nicht allein aus der Schäserpoesse und Mythologie genommen, wie: Daphne, Pygmalion, Herkules, Paris und Helena u. s. w., sondern auch die großen hist o = rischen Stosse wurden zu Opern mit Ballet verwendet. Aus der großen Anzahl nenne ich hier nur solgende: Bespasian, Semiramis, Alarich, Xerres, Basaseth und Tamerlan, Hannibal, Diocletian, Attila, Nero, Julius Cäsar, Sardanapal, Heinrich der Löwe u. a. m.

Da die Musik es war, welcher das deutsche Theater ben Bau und die Ginrichtung der erften anftändigen Säufer verdankte, in welche allerdings das Schauspiel erst später Einlaß fand, fo will ich hier von der weitern Entwickelung bes frenischen Theaters eine turze Ueberschau geben. Nicht allein die Mufit, fondern auch ber Festspielcharatter ber meiften diefer Singspiele forberte eine Bervolltommnung bes Theaters für herstellung decorativer Effecte und com= plicirter Maschinerien. Die Ansprüche ber Librettiften gingen babei oft fehr weit. Auch bei jenen Schauspielen, Saupt= und Staatsactionen, welche nach biefer Seite bin speculirten, finden wir Anforderungen geftellt, welche den Anfprüchen Richard Wagners nichts nachgeben. So ist 3. B. bei Beschreibung einer Meeresdecoration nicht nur vorgeschrieben, baß Schiffe fich hin und her bewegen, fondern fogar, baß beim Aufziehn des Borhangs Rifche im Waffer fpielen In einem Schaufpiel, welches die Geschichte bes follen. "Wittekind" behandelt, erscheint am Schluffe ein "Ballet ber Städte", nämlich ber Schwarzburgischen: Blandenburg,

Rubolstadt u. s. w. — Kampsspiele, Furien, Drachen, Götter und Göttinnen, welche auf Wolken herniederschweben: das Alles stand im Dienste der mythologisch = historischen Oper. Der Gebrauch des Borhangs, welcher die Bühne vom Auditorium trennte, war um diese Zeit schon allgemein verbreitet: und schon diese Einrichtung bedingte die Herstellung besonderer zum Theater dienenden Gebäude.

Spät genug waren immerhin bei uns die Schauspielhäuser entstanden. London hatte schon 1575 das erste Theater (Blackfriars) erhalten, welches allerdings bescheiden genug war, aber dafür den Ruhm hat, dem "Schauspiel" und nicht der Prunkoper zuerst ein schützendes Dach gedoten zu haben. In Holland (Amsterdam) war 1617 das erste Schauspielhaus erdaut worden. Für die Pariser Theater des 17. Jahrhunderts hatten, wie auch häusig dei uns, die ehemaligen "Ballhäuser" gedient. Ihre Form war ein längliches Viereck und zur Zeit Molière's hatten die Theater ein Parterre und zwei Logenreihen übereinander.

In Deutschland war schon 1641 in Ulm ein Theater hergestellt worden, welches der Erbauer, J. Furtenbach, felbft beschreibt. Der Zuschauerraum hatte nur Barterrefige, aber die Buhne hatte einen gemalten Borhang, welcher beim Beginn bes Studes in die Bertiefung hinabgefentt wurde, bie fich zwischen Buhne und Varterre befand. Die Buhne hatte bereits auf jeder Seite feche Couliffen aus Lattengeruften mit Leinwand bespannt, die auch burch Drehung um fich felbft zu verwandeln maren. Auch maren bereits Berfentungen auf ber Bühne eingerichtet. Die Suffiten waren feste Bretter, und die Beleuchtung geschah durch Lampen am Profcenium und zwischen ben Suffiten. Münch en hatte zwar 1658 ein Theater erhalten, das aber fehr unvolltommener Art war. In Augsburg hatte das Almofen= amt, um fich bie Abgaben für bas Romöbienspiel zu erhöhn,

1665 ein eigenes Theater in der Jakobsvorftadt erhauen laffen. In Nürnberg blieb bag 1628 erbaute fogenannte "Kechthaus" noch lange Zeit der Schauplat für theatralische Aufführungen. Zwar war bort 1668 ein sogenanntes "Opernhaus" (in ber Rabe von St. Lorenzen) erbaut worden: doch blieb daffelbe noch bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus bem "Schauspiel" verschloffen. In Dregben, wo alle hoffestlichkeiten und alle bamit verbundenen theatralischen Vorstellungen (wie auch die Darstellungen ber englischen Romöbianten) in den größern Sälen bes Schloffes ftattgefunden hatten, ließ 1664 der Kurfürst ein eigenes "Comobienhaus" erbauen, welches 1667 eröffnet wurde. Daffelbe war zwar der Bürgerschaft nur durch Ginladungen vom hofe zuganglich, und in der erften Zeit tamen auch bier nur Opern und Ballete gur Aufführung; aber es war boch schon ein vollständiges, für alle scenischen Erforder= niffe eingerichtetes Theater, hatte außer dem Barterre zwei Gallerien und ein Amphitheater. In Samburg wurde 1678 ein großes Theater für die Oper erbaut, doch fanden bie Schauspielvorftellungen aller reisenden Truppen noch lange Zeit in ben kleinern Budentheatern, meift in ber "Fuhlentwiete" ftatt, wo auch Belthen 1688 spielte, später noch die Neuberin. Anfangs des 18. Jahrhunderts wird aber von Berthold Feind das Hamburgische Theater (also bas Opernhaus) als bas "weitläuftigste" bezeichnet \*. ben vorzüglichsten unter ben erften Oper- und Schauspielbäufern icheint bas in Sannover gebort zu haben, welches 1690 eröffnet wurde. Auch in Hannover hatten bis babin öffentliche Borftellungen im "Ballhof" stattgefunden. Das

<sup>\*</sup> In B. Feinds "Gebanken von der Opera" (1708) wird von ben beutschen Theatern das Leipziger "das pauvreste" genannt, "das Hamburgische das weitläufigste, das Braunschweigische das vollkommenste, und das Hannöversche das schönste".

neu erbaute und prächtig eingerichtete Haus wurde natürlich mit einer Oper (Heinrich) der Löwe, von Steffani) eröffnet und war überhaupt zunächst nur für die Oper bestimmt. Auch war es ein "Hostheater" im engsten Sinne, indem auch hier, wie in Dresden, das Publikum nur durch Einladungen Zutritt — und zwar freien Zutritt — erhielt. Für die Vorstellungen wandernder Truppen, wenn solche überhaupt noch den Muth hatten, dort ihr Brod zu suchen, biente auch später noch das Rathhaus.

Berlin und Wien kamen erst spät in den Besitz einigermaßen anständiger Schauspielhäuser. In Wien war zwar schon 1626 auf der Burg ein Theater eingerichtet worden, dasselbe war aber nur für den Hos bestimmt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts ward in einem "Ballhaus" gespielt; auch wurde ein hölzernes Theater nächst dem Kärnthnerthor errichtet, aber im Türkenkrieg während der Belagerung wieder abgetragen. Seit 1700 entstanden dann mehrere hölzerne Theater. In Berlin erging zwar 1668 vom Kursürsten an den Oberjägermeister der Besehl, auf den Bau eines Theaters bedacht zu sein, doch haben wir erst aus dem Jahre 1700 Rachricht von der Aussiührung eines solchen Plans.

Bei den hier genannten größern, und vorzugsweise für die Oper erbauten Theatern war die Bühneneinrichtung schon durch sehr wesentliche Neuerungen vervollkommnet worden. Die hauptsächlichsten dieser Neuerungen sind schon bei Erwähnung des Theaters in Ulm bezeichnet worden, und wie das musitalische Drama selbst, so waren mit demselben auch die scenischen Einrichtungen aus Italien nach Deutschland übertragen worden. Jene Opernhäuser bilden den Ansang unserer modernen Bühne. Dagegen blieben in denjenigen Theatern, die in Sälen anderer Gebäude, in Rathhäusern, Universitäten und Ballhösen eingerichtet waren, oder auch in

folchen bretternen Buden, die von den Wandertruppen nur für die Zeit ihrer Anwesenheit aufgerichtet und dann wieder abgetragen wurden, die Grundfage bes en glifchen Theaters Dazu gehörten vor Allem die Tabeten ftatt ber Couliffen und jene schon wiederholt erwähnte Bertiefung der Bühne in der Mitte des Hintergrundes. Diese avarte Mittelbühne, die bon dem breitern Vorraum durch einen besondern Vorhang abzuschließen war, blieb auch jett noch für gemalte Deforationen und Bermanbelungen in zweckmäßigster Weise verwendbar und biente für besondere Borgange in der Handlung. Der Raum wird häufig als der "innere Schauplat" bezeichnet, und ba bier zuweilen auch wichtige und versonenreiche Scenen fich absvielten, so ift an= aunehmen, daß diefe Mittelbühne allmälig eine größere Breite und Tiefe erhalten hatte, als es ursprünglich bei ben Eng= ländern der Fall war. Schon in Rifts "friedewünschendem Deutschland" finden fich zahlreiche Bühnenanweifungen, welche biefe Einrichtung deutlich erkennen laffen. Mls a. B. bei bem Banket die Königin ("Deutschland") entschlummert ift, wird vorgeschrieben, daß die Cavaliere von ihr "heraustreten". ber "innere Schauplat", auf welchem bie Königin rubt, wird "gefchloffen" und die Cavaliere bleiben auf der äußern Buhne, auf welcher die Sandlung ihren Fortgang nimmt. In ben 2 mifchenfpielen bes genannten Studes wurden aber auf jenem innern Schauplat lebende Bilber ober bewegliche Tableaux gezeigt, wie es auch bei ben Paffions= ivielen (noch gegenwärtig in Oberammergau) Sitte geblieben Dann heißt es bei ben betreffenben Stellen: "Der Schauplag öffnet fich und man fieht" zc. Selbst bei Stucken bon Graphius finden wir die Tapeten erwähnt (die Berfonen "treten hinter die Tapete"), wie auch den "innern Schauplag", ber fich zu öffnen ober zu schließen hat. Dasfelbe gilt auch von ben Schauspielen eines oftpreußischen Dichters, der seit etwa 1680 eine große Thätigkeit ent= wickelte: Michael Kongehl, kurfürstlich brandenburgischer Secretarius in Königsberg\*.

In zweien von seinen Schauspielen: "Die vom Tobe erweckte Phönizia" und "der unschuldig beschuldigten Innocentien Unschuld" hat Kongehl die Stoffe zweier Shakespearesichen Komödien behandelt, aber ohne Kenntniß des britischen Dichters, mit directer Benuhung der italienischen Novellen Bandello's und Boccaccio's. Auch bei Kongehl schließen die Scenen (nicht Acte) häusig mit der Anweisung: "wird zugezogen". So in der Innocentia (Imogen in Cymbeline), als der Betrüger die Schlasende in ihrem Bette beobachtet hat und wieder in den Kasten steigt, wird der Borhang des innern Schauplahes (wo Innocentia im Bette liegt) zugezogen.

Kongehls bramatisches Talent ift ein geringes und durchaus unselbständiges; er hat die Elemente verschiedener Richtungen benutzt, und steht in der Compositionsweise zwischen Ahrer und Gryphius. Obwohl die Handlung bei ihm mehr ausgesührt ist, als bei Ersterm, so ist er doch genötligt, sie durch allegorische Figuren zu treiben; in dem einen Stücke sind es die Furie Tispphone und andere höllische Geister, in dem andern sind es Eris und die allegorischen Gestalten Geiz, Berläumdung u. s. w. Die Sprache ist wieder in gereimten Bersen, zuweilen in Alexandrinen, häusiger aber in sortwährend wechselnden Berslängen und Rhythmen. In der bombastischen und übertriebenen Bildersprache merkt man den Einfluß der schlessischen Dichter. Ohne aber deren poetische Begabung zu besigen bringt er häusig die

<sup>\*</sup> M. Kongehl starb 1710 als Bürgermeister. Wegen seiner beiben Schauspiele "Phönizia" und "Innocentia" muß ich auf die in meiner "Geschichte ber Shakespeare'schen Dramen in Deutschland" gegebenen umfänglichen Auszuge verweisen.

aeichmacklofeften Allitterationen und andere Sprachkunfteleien an. Ebenfo find auch bie Titel feiner Dichtungen gefucht und Reben "ber unschuldig beschuldigten Innocentien Unschuld" mogen als Beispiele bienen: "Die bom himmel berabgefturmten himmelsfturmer", "Das bedrudte und wieder erquicte Brandenburg" u. f. w. Mehrere feiner Stude fchrieb Rongehl für Schüleraufführungen und für befondere Hoffestlichkeiten, bie im Schloffe ju Königsberg ftattfanden, und bei benen er fich als einer ber gefchmacklofeften ber höfischen Schmeichelpoeten zeigt, namentlich feit bem Regierungsantritt des prachtliebenden Aurfürsten Friedrichs III. In feinem "bertehrten und wiederbetehrten Bring Tugendhold", ein fantaftisches Durcheinander von Göttinnen. Muien. Gebeimräthen, Solbaten und allegorischen Geftalten, wird am Schluffe bem Tugenbhold eine Lorberkrone bargereicht, die biefer aber zurudweift, um fie dem Rurfürsten Friedrich III., dem großen "Brennen - Helb", zu übergeben. Wie schon in biesem Bruntspiel außer ben angeführten Berfonen und ber Furie Megara auch ber Bidelbaring wieder seinen Blat erhalten hat, so findet man in einem andern berartigen Brunfspiel, Andromeda, außer den in die mythologische Sandlung eingefügten Sanswurft-Scenen auch ben gangen in diefer Zeit üblichen Opern - Apparat angehäuft. Arien, Duette und Chore, Tange, Kampfipiele, prunkvolle Tableaux und Maschinerien. Ginmal ericheint Aeolus mit ben vier Winden in einer Wolke; einer ber vier Winde fahrt bann herab und entführt Andromeda. Für die burlesten Amischenscenen hat er hier ben italienischen Scaramuz ("anftatt bes Bidelharing") verwendet, ber von fünf Magben, die er alle betrogen hat, verfolgt wird.

Wenn also selbst biejenigen höfisch = gelehrten Dichter, welche für das Theater schrieben, auf die luftige Person in ihren Stücken nicht verzichteten, so hatte der höchst ver= ständige Christian Weise ganz recht, wenn er einmal sagt: Die Meinung sei allenthalben eingerissen, "daß man kein Spiel ästimiret, da nicht ein Pickelhäring dabei ist". Zwar, sügt er gewissenhaft hinzu, gehe im menschlichen Leben nur selten etwas vor, wobei sich ein leibhaftiger Pickelhäring sehn läßt. Aber es sei doch immerhin "eine angenehme Prosopopöia, dadurch man das lächerliche Judicium abbildet, welches die Leute stillschweigend dabei sich sormiren, wenn etwas ungeschicktes oder tadelhastes dabei begangen wird."

Eine so seinfinnige Auffassung, wie sie der Zittauische Schulrector hier von dem Werthe und der Bedeutung der komischen Theaterfigur äußert, hatten freilich damals nicht Biele.

Ich habe hier ben Mann genannt, ber wie Keiner es verdient, aus der Menge der Theaterdichter dieser Zeit hoch emporgehoben zu werden, der nach seiner außerordentlichen Besähigung, seinem Fleiße und großer Einsicht berusen gewesen wäre, schon jetzt dem deutschen Schauspiel einen kräftigen Aufschwung zu geben, wenn nicht mancherlei besondere Verhältnisse dies verhindert hätten.

Christian Beise, ber in Leipzig studirte, dann mehrere Jahre Prosessor am Gymnasium zu Weißensels war, tam 1678 nach Zittau als Rector des Gymnasiums, und entwickelte hier, zunächst durch pädagogische Zwecke dazu angeregt, eine rastlose schristsellerische Thätigkeit. Bon seinen vielen populär-philosophischen Schristen, in denen er sich nicht allein als vortresslicher Stilist, sondern auch als ein gedankenreicher sein-satirischer Kopf zeigt, habe ich hier nichts zu sagen. Und auch von seinen Schauspielen will ich, da dieselben leider nur auf einen bestimmten Kreis beschränkt blieben, nur eine allgemeine Charakteristik geben. Mehr als zwei Duzend seiner Stücke sind im Druck erschienen, aber nach seiner eigenen Angabe ist nur der vierte Theil von

feinen Schauspielen gebruckt worben. Alle feine Stücke wurden wirklich aufgeführt, aber die meiften nur von feinen Schulern. Der Zwedt, ber die Schausviele hervorgerufen hatte, war auch zugleich bie Schranke für feine Wirksamkeit. Weise schrieb vor Allem für die Schüler seines Symnafiums, um biefelben in ber Rebe wie im Stil zu üben. 3ch habe, fo schrieb er einmal später barüber, die Gewohnheit, "baß ich auch bei meinen Exercitiis oratioriis ein kleines Theatrum gebrauche, da fich die Redner mit dem ganzen Leibe prafentiren müffen, wie fie bermaleins im Theologischen ober poli= tischen Theatro mit ihrer Berson auskommen sollen." er aber bei feinen Schauspielen fo viel Schüler als möglich beschäftigen wollte, so ging er absichtlich barauf aus, burch ein umfangreiches Personal bem 3wecke zu genügen. beobachtete dabei sogar die verschiedenartige Begabung und die Perfonlichkeiten ber Schuler und richtete fich in ben Rollen danach. Weise's dramatisches Talent war aber ein weit größeres, als er zu biefen Schulzwecken verwenden Seiner Begabung nach wäre er wie kein Anderer fonnte. berufen gewesen, bem Schwulft und ber Unnatur bes "tunftmäßigen" Dramas einerseits, und ben musikalisch=bramatischen Botpourris und Brunkspielen anderseits ein wirkliches gefundes Bolksichauspiel entgegenstellen zu können, wie es das beutsche Theater bis dahin noch nicht gehabt hatte. feiner auf das Bolksthumliche gerichteten Natürlichkeit der Rede (er schrieb alle Stucke in Brosa), bei größerer Freiheit im scenischen Aufbau bielt er fich in feinen ernften Schauspielen ebensoweit entsernt von Uebertreibungen des Tragischen ins Gräkliche, wie in ben tomischen Dichtungen vor Ausschreitungen ins Gemeine. Aus ber Bahl feiner gebruckten Stude will ich hier nur einige ber vorzüglichsten nennen: bas Trauerspiel Majaniello: die Schauspiele: der curieuse Rörbelmacher, ber Graf von Olivarez, ber niederländische

Bauer, sowie das ganz vortreffliche, von echtem Humor erstüllte Possenspiel eines "neuen Beter Squenz". Im letztern ist nur die Idee vom Gryphius'schen Squenz genommen, aber nicht allein in vollkommen selbständiger Ersindung und ohne irgendwelche Benutzung von Einzelheiten durchgeführt, sonsbern auch mit viel größerer, natürlicherer Komit und dabei weniger weitschweifig. Die Charakteristik des Kirchenschreibers Bonisacius Lautensack (der Squenz im Stücke), die Conscurrenz der verschiedenen Autoren, und vor Allem die Aufsschwalbe", kurz die ganze lustige Posse, ist ein Muster von echter draftischer Komik.

Bu feinen ernften Studen nahm Beife auch Stoffe aus ber Bibel: Jakob, Sfaac, Naboth und Joseph. Daneben aber liebte er es besonders, auch durch die Dramatifirung historischer Stoffe belehrend zu wirten, namentlich burch folche, welche nicht zu fern feiner Zeit lagen. Auch hierbei zeigte er ein bedeutendes Geschick in ber scenischen Composition und einen gefunden Sinn in ber objectiven Behandlung politischer Motive, indem er die lehrhafte Tendenz niemals in ben Borbergrund ftellte, fondern fie aus den anschaulichen Begebenheiten felbst erkennen ließ. Bu biefer Sattung gehören: fein Schauspiel "von bem Falle bes fpanischen Grafen Olivarez", bes Günftlings Philipps IV., die Hiftorie bom "König Wenzel", bie er wegen bes Local= intereffes für Zittau wählte, und vor Allem das Trauerfpiel "Mafaniello". Das Lettere gibt die Ereigniffe ber Reapolitanischen Revolution in so natürlicher Entwickelung und in fo lebenbiger Anschaulichkeit, daß ich aus dem ganzen Jahrhundert nichts wüßte, was dem Stude in diefer Begiehung an die Seite zu ftellen mare. Daf trokbem bas Trauerfpiel an großen Mängeln leibet, braucht taum gefagt zu werben. Bunachft schabete er ber Rlarbeit ber Sandlung

burch bas unmäßig große Berfonal, bas er bafür aufwendete. Auch hat er es nicht verstanden, oder fich gar nicht barum bemüht, in der Figur bes Masaniello dem Drama den nöthigen Mittelbunkt zu geben, der unfer mensch= liches Interesse erregt, so viete vortreffliche Züge er auch biefer Geftalt verlieben bat. In den Bolfsscenen berricht eine Lebendigkeit und Wahrheit in der Charakteriftik, wie fie bisher bem deutschen Schausviele fremd war. Auch die Scenen, als die vornehmen fpanischen Damen im Rlofter Schutz fuchen und von den Geiftlichen liebevoll aufgenommen und in ihre Bellen geführt werben, ferner die mit Silfe ber Banditen versuchte Contrerevolution, und endlich gegen das Ende des Studes, als die Fischweiber revoltiren, da fie auf Majaniello's Befehl wieder ihre alte schlechte Kleidung anlegen follen: das Alles zeigt Weife's hervorragendes brama= tisches Talent. Bei alledem liegt ober feine hauptstärke im Romischen, und es ift ihm bei feiner großen Begabung bafür nicht zu verargen, daß er ben Spagmacher in seinen Studen nicht entbehren wollte. Er ging aber auch hierbei, wie ich ichon erwähnte, von febr verftandigen Grundfagen aus. Er fuchte durch die burlesten Scenen nicht nur den Buichauern Erholung und Ergötung nach den ernften Scenen zu bereiten, sondern auch den Ernft der Handlung dadurch nur noch bedeutungsvoller hervortreten zu laffen. Wenn er da= bei tropbem bem Unfug bes Bicelharing zu fteuern fich bemühte, fo geschah dies nicht dadurch, daß er ihn ganglich verbannte, sondern daß er der Figur eine bobere Bedeutung gab, baß er bie Romit in bie Charaktere und Situationen verlegte, anftatt sie in äußerlichen Grimaffen und in Boten ju fuchen. Bas ich oben schon von seinen Rasonnements barüber anführte, wiederholt er in eingehenderer Weise an einer andern Stelle. Indem er auf die Beispiele der antiken Komobie verweift, auf Plautus und Terenz, bei benen

22

die leichtfertigen Anechte nichts anderes als unsere Bicelbaringe seien, führt er wieber aus, wie die Sache auf einer sogenannten Prosopopoeia berube: "Denn jeder Mensch ift so 'gefinnt, daß er über anderer Leute Berrichtungen sich verwundert und, wo nicht öffentlich, doch im Berzen eine fleine Satpram darüber machet. Absonderlich wenn etliche Bersonen auf dem Theater vorgestellt werden, so geschieht es darum, daß die Zuschauer sich verwundern, und von der Sache felbst ernsthaft ober höhnisch rajonniren follen. mit nun ben Leuten gleichsam eine Secunda gegeben werbe, fo wird eine Person dazu genommen, welche gleichsam die Stelle der allgemeinen satprischen Inclination vertreten muß. Also trifft es sich unterweilen, daß eine solche Berson mitten in der Aurzweil die klügsten Sachen vorbringt . . . . Bidelbäring muß unvermertt ben beften Commentarium über die wichtiasten Actiones machen."

Im "Masaniello" hat er ber komischen Figur ben italienischen Ramen Allegro gegeben und diesen mit wahrer Kunst in den verschiedensten Situationen seinen obigen Grundsähen gemäß in die Handlung verwebt. Allegro, der urssprünglich der Narr des Vicekönigs ist, geht auß Furcht vor der Revolution zum Bolke über. Als er dabei in eine gesahrvolle Situation geräth, flüchtet er in Frauenkleider, gesellt sich dann zu den Banditen u. s. w., aber in jeder seiner Berkleidungen macht er die übelsten Ersahrungen.

Der "curieuse Körbelmacher" ist ein bürgerliches Schausspiel von etwas abenteuerlicher, aber sehr lebhaster Hand-lung. Im Vorwort dazu rechtsertigt sich der Dichter, daß er keine geistliche oder politische Materie gewählt, sondern mit einer so gemeinen Invention sich begnügt habe. Aber in solchen Dingen stede mehr Kunst, als in den vornehmern Actionen, weil er hierin Situationen und Menschen vorsührt, die das Publikum kennt, also zu beurtheilen weiß, ob er sie

ihren Charakteren gemäß sprechen lasse, was bei den großen politischen Actionen nicht der Fall sei. Ueber seine Komödie "vom Riederländischen Bauern" möge hier nur nebenbei erwähnt sein, daß er darin die Idee vom betrunkenen Kesselsschutzen, daß er darin die Sbee vom betrunkenen Kesselsschutzer behandelt, die er wohl auß Shakespeare's bezähmter Widerspänstigen mag kennen gelernt haben, und welche auch in unserer Zeit im "verwunschenen Prinzen" wieder ausgetaucht ist. Auch das Sujet der "Widerspänstigen" selbst hat er in einem (ungedruckten) Lustspiel "von der bösen Catharina" selbständig behandelt.

Chr. Weise klagt einmal barüber, baf bie Welt fich ... in Opern und andere theatralische Dinge" verliebt habe, die der Jugend zu keinem Nuten gereichten, weil bei ber Mufik und ben Decorationskunften das Publikum wenig auf den Sinn der Sache achte. Auch gegen die Unnatur und das Lächer= liche einer schwülstigen, gesuchten und mit Metabhern überladenen Ausdrucksweise opponirte Weise mit voller Erkenntniß. In einer seiner Vorreben führt er einige Beispiele an, welche ben von ihm bekämpften Schwulft der Rebe treffend charak-Beije war babei ein viel zu feiner Ropf, als bag terifiren. er in dem Bestreben nach Naturwahrheit hatte ins Blatte und Gemeine fallen follen. Diefer Borwurf, ber ihm in unsern Litteraturgeschichten gemacht wird, ist entschieden ungerecht. In ben ernften Studen ift fein Brofa-Dialog allerdings oft von profaifcher Nüchternheit, läßt aber doch immer ben Mann von Berftand und von gefundem Sinne ertennen. Daffelbe gilt von feinen Poffen und tomischen Scenen. Bon dem Wefen des Dramatischen hatte er eine für seine Zeit schon . fehr auffallende richtige Erkenntniß, so einfach seine Rasonne= ments darüber auch klingen. Er meint einmal, es fei gleichsam als ein Befet angenommen, daß ein jedes Schaufpiel in fünf gewiffen Sandlungen befteben foll. Denn weil bei bem

Drama zu beobachten ift, "daß Anfangs die Sache gar leicht vorgetragen, hernach sehr unter einander verwirret, endlich unverhofft ausgewickelt und entschieden wird, so muß freilich eine Abtheilung nach der andern solgen ehe sich alles ausführen läßt." Run wäre allerdings eine gegebene Historie selten so reich von Umständen, daß man nicht etwas dazu dichten und etliche Personen einsühren müßte, die in Wirtlichteit nicht dabei gewesen sind. Dabei aber täme es drauf an, die Sache so glaubhaft zu machen, daß die auf Wahrheit beruhende Geschichte dadurch nicht geschädigt wird.

Wie werthvoll erscheint Weise in allen solchen Betrachtungen mit seiner simpeln Natürlichkeit, wenn wir sie mit den spätern so prätentiös hervortretenden Berkehrtheiten vergleichen, welche die Aristotelischen Regeln in den Köpsen verschiedener Litteratoren verursachten.

Die scenische Einrichtung des Weise'schen Schultheaters ergibt sich aus allen seinen Stücken. Sie war diesselbe, die ich schon vorher beschrieben habe, namentlich was die Theilung der Bühne in einen äußern und innern Schauplatz betrifft. Wiederholt ist in den Stücken, und zwar inmitten der Acte, vorgeschrieben: die mittelste Scene öffnet sich und zeigt u. s. w.; oder: aus der innersten Scene kommen die und die Personen. Ganze Scenen wurden auf diesem innern Schauplatz abgespielt, der dann zugezogen wurde, worauf aus der vordern Bühne die Handlung sortgesetz wurde.

Weise's energisches Festhalten an der Natürlichkeit des dramatischen Dialogs hatte allerdings auf die Poesie der Klaj-Hallmann'schen Richtung einen unverkennbaren Einfluß geübt und eine wohlthätige Reaction bewirkt. Aber für das Schauspiel des lebendigen Theaters war sein Einfluß kein hinreichend bestruchtender. Seine Stücke wurden in den Schulen, nicht nur in Zittau, sondern auch in andern, vor-

zugsweise sächsischen Städten, viel aufgeführt: aber das eigentliche Theater des Volkes profitirte wenig davon. Wenn auch die eine oder die andere der bessern Komödiantentruppen einzelne seiner Stude, wie Masaniello, den Körbelmacher u. a., zur Aufführung brachten, und wenn auch andere Stücke von schlechten Wandertruppen durch rohe Zufätze und Berän= derungen verftummelt gegeben wurden (wie 3. B. "die triumphirende Reufchheit"), jo bleibt es doch immer erstaunlich. daß die Schauspiele Weife's nicht überall ben Stamm bes Repertoires bildeten. Wir febn im Gegentheil nicht nur die niedrigen Boffen des Hanswurfts fortdauern, sondern auch jene elenden Stude immer mehr in Blute fommen, die bereits als Saupt- und Staatsactionen fich angezeigt hatten, aber beren eigentliche Zeit jest erst anbrechen sollte. Schon jest wird die Richtung durch die Titel der Stude gekennzeichnet, wie g. B. "der rechtmäßig bestrafte hunnerich oder die un= schuldige Rosamunde:" ferner: "die triumphirende Gottesfurcht oder der mit dem Siegeszeichen des Kreuzes überwindende chriftliche Raifer Conftantinus Magnus" — und wie sonst die langathmigen Titel diefer Stude lauteten. Zwischen diefer Sorte von Schauspielen sehen wir nur bie und ba einzelne Tragodien der französischen Classiker erscheinen, wie Corneille's Rodogune und den Cid, auch Pradons "Regulus" u. a. m.; aber auch diefe wurden der herrschenden Geschmackerichtung gemäß zugerichtet.

An den fürstlichen Hösen war die Herrschaft der Singeballets und der Prunkoper noch immer im Wachsen, und wo man daneben das Schauspiel duldete, da wurden jett dafür meist französische Schauspielertruppen engagirt, deren mehrere in Deutschland herumzogen. Auch italienische Unternehmer erhielten Anstellungen an den deutschen Hösen, wie z. B. in Dresden gegen Ende des Jahrhunderts Angelo Constantini aus Verona.

Bei der Berfunkenheit des Banbenweiens tann es nicht Wunder nehmen, daß die Geiftlichkeit wiederholt gegen das Schausviel und Komödiantenthum eiferte, wie es namentlich in Brandenburg, Medlenburg und auch in Sachsen geschah. Aber der Unfug, der von den Komödiantenbanden verlibt wurde, scheint auch felbst auf die Schüleraufführungen un= gunftigen Ginfluß gehabt zu haben. In Berlin hatte icon 1661 der Kurfürst selbst eine Untersuchung anbesohlen, weil bei ber Schüleraufführung eines geiftlichen Studes Unziemlich= keiten vorgekommen waren und namentlich das heilige Abend= mahl burch unwürdiges Berhalten ber mitwirkenben Schüler entheiligt worden fei. Auch im Jahre 1692 erregte eine aus ber Laufit nach Berlin gekommene Gefellschaft großes Dißfallen bes hofes burch bie Borftellung eines Schaufpiels vom "verlorenen Sohn", wobei Sanswurft bie Sauptrolle fpielte. Und für die Vorstellungen diefer Truppe hatten sogar einige "ehrbare Bürger" die Erlaubnif erhalten, einen besondern Schauplat auf ihre Roften zu erbauen.

Während in Berlin in beiden Gymnasien die Schillerausstührungen noch sortbauernd gepflegt wurden, waren doch auch hier wieder mehrere Komödiantenbanden erschienen, unter benen jetzt namentlich die eines gewissen Sebastian Di Scio oft erwähnt wird. Di Scio gehörte aber zu jenen italienischen Charlatanen, bei denen das Komödienspielen nicht der alleinige Berus war, denn seine Concession gestattete ihm nicht allein Komödien und Ballete, sondern auch den Bersaus von "Balsam und andern chemischen Medicamenten und Arzneien"! Auch Belthen war 1690 in Berlin gewesen und zwar gleichzeitig mit der Bande des Di Scio. Belthen aber kam nur einmal noch wieder, während der italienische Charlatan bis 1704 sast in jedem Jahre in Berlin war.

Belthens Truppe beftand auch nach feinem Tobe noch

viele Jahre unter ber Prinzipalichaft ber Wittme fort und bereifte alle Gegenden Deutschlands. Katharina Belthen befaß bas Brivilegium ber fächfischen hoftomödianten noch bis jum Jahre 1711. In Dresden fpielten feit 1694 die "bochbeutschen" Komödianten und andere Truppen in dem alten Gewandhaus am Neumarkt. In den untern Sallen biefes Gebäudes waren die Fleischbanke, und in dem darüber befindlichen Stockwert, bas an Jahrmärkten auch besonders von Tuchmachern zum Verkauf ihrer Waaren befett war, hatten zu andern Zeiten die Wandertruppen ihr Theater eingerichtet. Auch ein anfänglich bei Belthen engagirt gewesener Schauspieler Elensohn hatte eine eigene Gesellschaft gebildet, und beibe Truppen waren auch nach Wien gekommen, Katharina Belthen 1697. Wien aber, wo die bestehenden schlechten Schaubuden noch vorwiegend von Marionetten-Spielern und ausländischen (meift italienischen) Gauklern befett wurden, war damals noch ber undankbarfte Boden für die beffern Beftrebungen. Außer der Belthen'ichen und Elenfohn'ichen Truppe durchzogen noch zahlreiche andere Banden, unter den Namen: hochdeutsche, nordische, Brandenburgische, Würtembergische zc. Romödianten, die deutschen Lande.

Seit länger als einem Jahrhundert hatte das Schauspielwesen den Reiz kunstloser Naivetät versoren und war auf den Wegen des Kunstvagabondenthums immer weiter in Versall und Mißcredit gerathen. In der Schweiz und in einigen Theilen Süddeutschlands hielt wohl noch das Bürgerthum an den alten Gewohnheiten sest. Aber während im Süden alle selbständige dichterische Production ausgehört hatte, waren die neuen, verschiedenen Elemente, welche das deutsche Theater beunruhigten, auch dort, wo das Schauspiel noch ein vom ehrbaren Bürgerthum geleitetes Volksvergnügen war, nicht ohne Wirkung geblieben, wie die wenigen schlechten

Stüde, die in der Schweiz und im südlichen Deutschland jetzt noch ans Licht kamen, bezeugen. Der Schwerpunkt des deutschen Schauspiels war überhaupt schon seit lange vom Süden immer mehr nach dem Norden vorgerückt. Aber es sollte noch lange dauern, dis von dort aus eine neue Bewegung ausging, um endlich die Epoche der wirklichen "dramatischen Kunst" einzuleiten.





## Behntes Capitel.

## Das Ende der Wanderjahre.

rok der großen Ausbreitung, welche das Schauspiel= wesen in allen deutschen Landen, im Norden wie im Süden, gefunden hatte, waren unter allen Städten gerade Berlin und Wien am theilnahmlofesten geblieben. Richts war bisher von diesen zwei Sauptstädten ausgegangen, mas für die Fortentwickelung des Theaters wenigstens einen Impuls hatte geben konnen; weder in der dramatischen Dichtung, noch in der Ausbildung der theatralischen Dar-Erft im 18. Jahrhundert treten die beiden Städte etwas mehr in den Vordergrund, wenn auch nicht durch eigene schöpferische Thätigkeit, so doch durch eine lebhaftere Betheiligung an dem Schauspielwefen. Die Dinge, welche jett von dort zu berichten find, haben freilich noch keine fünftlerische Bedeutung, sondern können einzig das Interesse der Curiosität beanspruchen, und bilden nur neue Momente in der Reihe von Berkehrtheiten, die das deutsche Schauspiel in diefer langen Beriode fläglicher Silflofigfeit tennzeichnen.

In Wien haubtfächlich follte jene Gattung von Studen. bie unter ber Bezeichnung ber haupt= und Staats= actionen fo berüchtigt geworden find, erft die lette Ausbildung erhalten, welche ihnen den bedenklichen Ruf verichafft hat. Schon lange borber maren einzelne Schauspiele ans Licht gekommen, die nichts weiter waren, als in bramatischen Dialog gebrachte Geschichtsabschnitte, wobei es nicht an großen friegerischen Actionen, Schlachten, Erfturmungen u. f. w. fehlen burfte. Stude wie der "Baugenfturm" und ber "Claufenfturm" bes Barbier Bogel, ber fich felbst einen "beutschen Poeten" nannte, umhüllten fich noch mit einigen Fegen von Scheinpoefie. Aber die Vorführung folder handlungen follte immer realistischer, die Sprache, in ber fie fich einführten, immer poefielofer und trocener werden. Es läft fich nicht verkennen, daß bas von den Engländern bei uns eingeführte, durch schnell fortschreitende und anschau= liche Sandlung beftechende Drama viel zur Förberung jener Sattung beigetragen hat. Die völlige geschmacklose Bermischung der ernsten handlung mit den Blattheiten bes Pickelhäring war auch nur eine schlechte Nachahmung bes englischen Geschmack, und wir wiffen bereits, daß viele englische Stude felbst burch wiederholte Bearbeitungen der ungebilbetften Scribenten und Romöbianten in eine immer tiefere Sphäre hinabsanken. Zum Theil ift folche Berwandelung ichon in jener bereits erwähnten Berunftaltung von Shakefpeare's "Romeo und Julie" geschehn. Bestimmter noch tritt ber Charafter ber fich bilbenben Sattung in einer alten Bearbeitung bes Samlet unter bem Titel "Der beftrafte Brudermord" hervor. Obgleich hierin bas Shatespeare'iche Original noch deutlich zu erkennen ift, so hat boch durch die Art und Weise, wie ber ganze politische Theil des Dramas behandelt und mit den Spägen bes Hanswurft (der hier noch ziemlich bescheiden als Hofnarr Phantasmo erscheint) gewürzt

ift, die Tragodie bereits auf die Bezeichnung einer Saupt= und Staatsaction gerechten Anspruch. Das Stud wird eröffnet durch ein Vorspiel, in welchem die Nacht ("in einer gestirnten Maschine") erscheint und mit den Furien Tifi= phone, Megara und Alecto fich unterredet. Der Ton biefes Prologs erinnert an die bombastische Furiensprache in den Rongehl'ichen Studen, fie ift wechselnd in Alexandrinern und in Proja, während in bem ganzen Schauspiel die plattefte Brofa vorherrschend ift. Der Narr treibt seine Boffen mit ber wahnfinnigen Ophelia, indem er fich vor ihr fürchtet, weil fie ihn für ihren "Liebsten" halt. Bervorzuheben ift übrigens, daß der damalige Bearbeiter (bie Bandichrift ift aus dem Jahre 1710) es noch nicht für nöthig hielt, Samlet am Leben zu laffen, wie es die fpatern Shakefpeare-Bearbeiter im 18. Jahrhundert thaten. Es ift hier fogar noch eine Leiche mehr, nämlich ber — Hanswurft. Und in biefem war allerbings immer noch mehr Blut, als in ben hölzernen Marionetten der ernften Sandlung. Daß man mit folchen Operationen auch dem größten aller dramatischen Dichter ans Leben ging, davon freilich hatten die damaligen Bearbeiter noch keine Ahnung.

Schon von Belthens Wirksamkeit wissen wir, daß dieser ursprünglich nur die Bezeichnung Hauptaction für die größern Stücke gewählt hatte, weil er gewöhnlich nach dem Hauptstücke des Abends noch eine lustige "Rachkomödie" solgen ließ. Die gedruckten Ankündigungen der Vorstellungen unterließen zwar das Personal des Stückes anzugeben, dafür aber war es Sitte, bei der Ankündigung der Hauptaction auch den Inhalt kurz zu erzählen (anstatt der früher üblichen vom "Actor" vorgetragenen "Argumente"), wobei auch vor Allem die in dem Stücke vorkommenden Decorationen oder "Auszierungen" der Reihe nach bezeichnet wurden. Von der Truppe der Wittwe Velthen, als sie um 1702 im Hamburg

war, haben wir eine berartige Ankundigung, die hier einen Blat finden mag. Sie lautet:

"Die Beltheimische Bande als königlich polnische und churfürftlich sächsische Hof-Comödianten, wollen heute Sonnabend den
15. Julius auf ihrer Schaubühne ein ungemein rares biblisches Stück
vorstellen, welches nicht allein wegen prächtiger theatralischer Auszierungen, sondern auch besonders wegen der beweglichen Begebenheit
fast nicht zu verbessern und niemand mißfallen kann. Den summarischen Inhalt zu melden wird unterlassen, indem die Materie niemanden
unbekannt sein wird. Nur die principalsten Begebenheiten und sehenswürdigen Auszierungen sind, wie folget, angedeutet. Die Action wird
genannt: Eliä himmelsahrt ober Die Steinigung des
Naboths. Nach Endigung dieser vortressschus haupt-Action soll
eine sehr angenehme Nach-Komödie den Beschluß machen, genannt:
Der vom Pickelhäring ermordete Schulmeister ober die
artig betrogenen Speckbiebe. Der Schauplat auf dem holländischen
Oxhost auf dem großen Reumarkte."

Wir ersehn hieraus, daß der Pickelhäring noch nicht in das ernste Stück versetzt war, sondern seinen aparten Spieleraum in der ihm allein angehörenden Nachkomödie hatte. Nebrigens wurden auch damals diblische Stoffe nur sehr selten gewählt, und mit der letzten Ausbildung der Hauptund Staatsactionen hörten sie ganz aus. Für diese mußten große politische und historische Stoffe herhalten, um den Schauspielen ein gewisses Ansehn von Weisheit zu geben. Selbst ganz naheliegende Ereignisse aus der Zeitgeschichte wurden mit Vorliebe gewählt. Man hatte damit, bei der vorherrschenden Neigung zur trockensten Prosa, noch den Vortheil, den poetischen Nimbus zu vermeiden, welcher historischen Ereignisse erst durch den Nebelschleier sernliegender Zeiten verliehen wird.

Eines ber wichtigsten und charakteristischen Stücke bieser Art ist die richtige Haupt= und Staatsaction, welche die letzen kriegerischen Unternehmungen und den Tod des überaus populären Schwedenkönigs Karls XII. darstellt. Schon



Ĺ

1702 — also zwei Jahre nach ber Schlacht bei Narva — spielten in Rost och die Mecklenburg = Schwerinschen Hosfkomödianten ein Stück: "Das von Ihro Kgl. Maj. zu Schweben durch hochdero glorieuse Wassen glücklich entsetzte Narva, nehst dem herrlichen sast unerhörten Sieg wider den Zaaren in Moskau." Bon einer spätern, erst nach dem Tode des Schwedenkönigs geschriebenen Haupt= und Staats= action, die hier näher betrachtet werden soll, stammt die Handschrift aus Anhalt-Zerbst und wird etwa in den Zeitzaum von 1720—24 zu setzen sein. Um von der unglaub= lichen Trocenheit der Sprache in diesen Actionen eine Borstellung zu geben, möge hier der Ansang des Monologs, mit welchem Karl XII. das Stück eröffnet im Wortlaut solgen:

"Mächtigster Beherrscher bieser unumschränkten Erbe: Hand! von welcher Glück und Unglück an den Zügel beines Gutachtens geführet wird, welches die Anschläge derer Sterblichen temperiret! Wer bin ich? Herr: dein Anecht. Daß du mich durch die Wellen meines rasenden Schicksahls glücklich bis hieher gedracht hast. Erlaube mir doch, unparthehisches Europa, daß ich in dieser stillen Einsamkeit meinen dishero mit Blut und Leichen, Glück und Unglück geführten Lebenslauf in etwas entwerssen möge. Carl der XIte, ein Sohn Carl-Gustavs (welchen der Schwedische Thron von der Welt-bekannten Königin Christina cediret worden), war mein Bater und meine Mama Ulrica Eleonora König Friedrichs des dritten von Dänemark Tochter, die er mit Sophia Amalia, einer Prinzesin von Braunschweig Lüneburg erzeuget, von welcher ich Anno 1682 den 19. Juny des Morgens zwischen 7 und 8 Uhr zu allgemeiner Freude des Schwedischen Reichs gebohren worden. Meine Education war sehr sorgältig. ."

Und in biesem Zeitungsstil fährt der Held in seiner Selbstbiographie noch einige Seiten lang sort! Danach solgt eine lange Unterredung des Königs mit dem Herzog von Holstein-Gottorp und mit dem Prinzen Friedrich von Hessen-Cassel. Es handelt sich um die Eroberung von Friedrichs-hall. Sein General-Abjutant kommt, um dem König zum melden, daß die Wege bei jetziger Jahreszeit sehr schlecht

find, und daß sie einen beschwerlichen Marsch haben würden. Der König läßt sich dadurch nicht aushalten und nach einigen weitern politischen Erwägungen wird der Marsch nach Korwegen beschlossen. Dann solgen ein paar im Buche nur angedeutete Scenen des Arlequin. Im zweiten Acte hat der König einen beunruhigenden Traum, der dadurch vorgestellt wird, daß, während er schläft, das "Verhängniß" ihm eine Arie voll Warnungen singt. Rachdem Karl erwacht und sich einige Beispiele auß der Geschichte von dem plößlichen Ende großer Männer in Erinnerung gedracht hat, ermannt er sich wieder und schließt hervisch mit einigen Versen:

Ich bin ber XII. Carl und werd es auch verbleiben, Es foll bie Welt von mir noch lauter Wunder ichreiben — 2c.

Im solgenden Acte hat der König eine Unterredung mit "Bellona", die ihm zwar ihre Sympathie zu erkennen gibt, aber in ihren Antworten über sein Geschick zweideutig ist. Und mit diesen dürstigen Scenen, dazwischen politischen Unterredungen und einigen Andeutungen von Schlachten, Märschen u. s. wird diese Staatsaction bis zu Ende geführt; mit verhältnißmäßig wenig Personen aber noch weniger Inhalt. Es läßt sich wohl begreisen, daß bei diesem Stücke die dazwischen eingeschobenen Harlesinscenen (auf die ich noch zu sprechen komme) das einzige Unterhaltende sür das Publikum waren. Den Schluß bildet ein Tableau, den todten König auf dem "Parade-Bett" zeigend, umgeben von Bellona, Mars, Fama u. s. w., Alle in tiefster Trauer. Fama singt eine "Arie", Bellona und Mercur sprechen die Epiloge.

Die ernsten Scenen in diesen Stücken waren sast durchgängig im Dialog ausgeführt, bei den Zwischenscenen des Hanswurst geschah dies nur ausnahmsweise, und dann waren es nur einzelne kurze Dialogstellen. Für gewöhnlich war bei diesen Scenen im Buch nur in allgemeinen Umrissen die Borschrift für die Action gegeben. In welcher Weise das geschah, mögen hier ein paar Proben aus obigem Karl XII. klar machen. Der Hanswurst hat in diesem Stücke den Namen Arlequin behalten. Der erste Act des Stücke sichließt mit solgender Anweisung:

Scena 4. Arlequin will bie Plapperliese heirathen. Lieutnant will nicht, es würde sich schön schicken; sie reißen ihn beibe herum; endlich besiehlt der Lieutnant, er solle sich Marsch fertig machen; alle ab.

Im britten Acte solgen auf die drei ersten Scenen politischen Inhalts wieder die solgenden Anweisungen für die Hanswurstspiele:

"Scena 4. Mittel auf; Markebanerin; es wird von Solbaten gegeffen und getrunten bazu.

"Scene 5. Arlequin als Dragoner gekleibet, prudalisiret, will nichts bezahlen, es ftünde mit in feiner Capitulation, Markedänerin will bezahlt sein, giebt ihm eine Ohrseige. Arlequin zieht den Degen, Markedänerin schreit. Arlequin erschrickt, läßt ihn fallen, sie nimmt ben Degen und will Arlequin erstechen, solcher schreit, sie erschrickt und läßt den Degen ebenfalls fallen; endlich schmeißt Arlequin Töpfe und Alles in Stücken. Ab.

Und berartige Scenen finden sich in allen Acten des Stückes in ähnlicher Weise angebeutet. Die im letzten Acte erinnert wieder an den Gebrauch der Mittelbühne. Die Borschrift sagt hier:

"Scena 9. Arlequin am Spieß, Plapperliese hängt, Arlequin nimmt von Bier und Brandtewein haußen Abschied. Mittels Garbine zu."

Die Haupt = und Staatsactionen wurden niemals in Druck gegeben, und zwar aus verschiedenen Ursachen. Da die Aussührung der Hanswurftscenen immer dem Extemporiren der dazu besonders geschickten Darsteller überlassen blieb, so hatten die bloßen Andeutungen davon in den Büchern keinen Werth. Außerdem aber waren die Versasser meist die Theater-

Principale selbst ober einzelne Schauspieler bei der Truppe. So sollen von einem vielgenannten Schauspieler Ludovici, ber um 1710 eine Würtembergische Bande führte, zahlreiche Staatsactionen geschrieben worden sein, die in den zwanziger Jahren viel gegeben wurden. Es soll sich darunter auch ein König Ottokar, ein Esser und auch ein Cromwell befunden haben.\* Möglicher Weise rührt auch der besprochene Karl XII. von ihm her. Die Versasser und Besitzer dieser Stücke hatten aber ein Interesse daran, dieselben sorgsältig auszubewahren, damit sie nicht auch von andern Banden gespielt werden könnten.

In Wien, wo die Staatsactionen eine besondere Beliebtheit erlangten, lagen die Theaterverhältnisse noch völlig im Argen, so daß noch kaum vereinzelte Symptome wahrzunehmen sind, die wenigstens als Bestredungen sür etwas Besseres aufzusassen wären. Der Hof hielt noch kein Theater, das auch dem Publikum zugänglich gewesen wäre. Noch dis ins 18. Jahrhundert hinein sanden die Hosvorstellungen, in denen dem üblichen Mischmasch von Oper, Ballet und Maschinenkünsten gehuldigt wurde, abwechselnd in Laxenburg, auf dem Lustschlosse Favorita, und in der Burg statt; aber nur für ein geladenes, hossähiges Publikum. Die reisenden Truppen aber, welche nach Wien kamen, benützten die vor

<sup>\*</sup> Die Nachricht stammt von Fr. Nicolai her, welcher berichtet, baß Lessing mehrere aus bem Nachlasse ber Caroline Neuber herrührende Stücke Ludovici's besessen habe, und sagt: "Es waren barin nach damaliger Art zum Extemporiren nur die Folge und ber Inhalt ber Auftritte angezeigt, und nur wenige Hauptseenen waren ganz geschrieben." Daß aber manche bieser Stücke auch im Dialog zum größten Theil ausgesührt waren, beweist die erwähnte Staatsaction von Karl XII. Dieselbe ist erst in neuerer Zeit im Druck herausz gegeben, von H. Lindner (Dessau 1845). Von den "Wieners Haupts und Staatsactionen" theilte K. Weiß (Wien 1854) zahlreiche Auszüge, sowie ein ganzes Stück mit.

handenen Schaububen, die in einigen Ballhäusern errichtet waren, ober fcblugen noch auf bem Martt ihre eigene Bube auf, um barin Sanswurftiaden, Bolichinell = Theater und allerlei Saukeleien vorzuführen, die noch weit ab vom Wefen ber bramatischen Kunft lagen. Unter ben bestehenden Localen war das Boberiche Ballhaus in der himmelpfortgaffe schon feit etwa 1650 zum Theater eingerichtet, und als folches am häufigsten und am längsten benutt worden. Neben den verschiedenen deutschen Wandertruppen, welche in Wien vorüber= gehend erschienen, nahmen bie Italiener eine entschieden bevorzugte Stellung ein. Seit 1699 war ber Imprefario Calderoni mit seinen "wälschen Komödianten" wiederholt auf längere Zeit in Wien erschienen, um italienische Singspiele zu geben. Auch Sebaftian Di Scio, bem wir schon in Berlin begegnet find, tam 1705 mit feinen Romödianten, bie aber meift Seiltänger und Springer waren, nach Wien. Besondere Bevorzugung aber genoß ein gewiffer Riftori mit seinen wälschen Komödianten; für ihn wurde 1708 vom Stadtrath ein neues Theater beim Karnthnerthor errichtet, welches erft vier Jahre später auch von beutschen Romödianten benutt werben burfte. Riftori's Stärke war befonders bie Commedia dell' arte, und er fand bamit fbater auch am Dresbener Sof fehr freundliche Aufnahme.

Und unter solchen Theaterverhältnissen sollten damals die Haupt= und Staatsactionen dazu berusen sein, dem deutschen Schauspiel bessere Aufnahme und Geltung zu verschaffen. Aber dieser mehr als fragliche Triumph des "deutschen Geschmackes" wurde wesentlich dadurch erreicht, daß in diesen Stücken dem deutschen Hanswurst sein Platz gesichert wurde, und so war es auch der erste berühmte deutsche Hanswurstspieler, Stranizk, welcher die Bühne mit zahlreichen derartigen Komödien bereicherte. In sast allen Wiener Haupt= und Staatsactionen, die uns nach den

Genee, Lehr- und Wanberjahre.

23

alten Handschriften bekannt geworden find, ist Hanswurst schon im Titel nachdrücklich hervorgehoben, gewöhnlich auch mit Bezeichnung aller verschiedenen Berkleidungen, in benen er erscheint. Hier einige Beispiele solcher Titel:

"Die Berfolgung aus Liebe, ober bie graufame Königin ber Tegeanten Atalanta mit HW. (Handwurft) bem lächerlichen Liebes-Ambassahre, betrogenen Curiositätenseher, einfältigen Meuchelmörber, interessirten Kammerbiener, übel belohnten Achselträger, unschulbigen Arrestanten, interessirten Aufsehr, wohl exercirten Soldaten und Inspector über die bei Hoff auf der Stiegen effende Galantuomo."

Als "Auszierungen" dieses dreiactigen Stückes sind angegeben: "Ein königlicher Saal nebst dem Thron. Item ein rundes Borgemach, allwo man sich in verschiedene Zimmer versügen kann. Item ein schöner Wald, in dessen Mitte der Jupiter zu sehen" u. s. w.

Gin anderes Stud heißt:

"Die gestürzte Thrannei in der Person des Messinischen Wütherichs Pelifonte, oder Triumph der Liebe und Rache, mit Hanswurst, dem getreuen Spion, einfältigen Soldaten, leichtfinnigen Liebhaber" 2c.

Unter den "Auszierungen" ift hier u. A. angeführt: "Meer, ein Tempel, worin ein Thurm zu sehen, welcher hernach sich zertheilet" 2c. — Gegen den Schluß dieser Staatsaction hat der Liebhaber des Stückes, Cleonte, den Tyrannen mit dem Schwerte zu durchbohren, wobei es in dem Manuscripte heißt: "Hanswurst kann hier seine Fopperei nach Belieben machen."

In einem dieser Stücke, betitelt: "Der großmüthige Ueberwinder seiner selbst, mit Hanswurft, dem übel belohnten Liebhaber vieler Weibsbilder" u. s. w. hat Hanswurft bei einem sestlichen Mahle sich zu betrinken, und seine Späße bestehen nun in der ekelhastesten Beranschaulichung der Folgen seiner Trunkenheit, wie sie sich hier gar nicht mittheilen lassen.

Und mit diesen Productionen sollte damals in Wien die deutsche Schauspielkunst gegen die Herrschaft der Fremden zum Ansehn gebracht werben! Stranigky, ber für fein eigenes Genie als hanswurft viele diefer Stude verfaßte, war in ber That der erste deutsche Theaterdirector in Wien, der für bas am Rärnthnerthor feit 1708 bestehende Stadttheater im Jahre 1712 ein ordentliches Privilegium erhielt, das ihm auch bis zu seinem Tode, 1728, verblieben ift. Nicht alle Staatsactionen mit hanswurft waren gleich elend und nichtswürdig; hie und da zeigen fich auch Spuren ernfteren Strebens und befferer Inventionen. Aber obgleich auch Stranikty felbft zuweilen in eine anftandigere Richtung einzulenken suchte, so war doch Hanswurft nun einmal in eine Richtung gerathen, in welcher eine Umkehr schwer war: gesteigerte Wirkungen suchte man auf biesem Gebiete nur noch durch gesteigerte Pöbelhaftigkeit zu erreichen, welche alles baneben aufteimende Beffere verschlang.

Bei der großen Erdärmlichkeit der Wiener Theaterverhältnisse hatten die erst später sich hervorwagenden Resormversuche eine schwere Arbeit. Meine Schilberungen des
Theaters reichen im gegenwärtigen Buche nicht bis in jene
bessere Zeit und ich habe nur noch einmal in Kürze auf das
Wiener Theater zurückzukommen. Wien hatte Vieles gut zu
machen, und es hat es gethan. Die große Schuld des
18. Jahrhunderts wurde in unserm Jahrhundert gesühnt,
spät gesühnt aber reichlich, durch die dauernde Schöpfung
des besten deutschen Schauspiels.

Wenn die Staatsactionen, namentlich die Hanswurstiaden darin, auch in Wien ihre Hauptpflegestätte sanden, so wurben doch ähnliche Stücke auch von den .meisten deutschen Wandertruppen gegeben. Unter diesen gehörte jet die Haa ackesche Gesellschaft zu den hervorragenderen. Haacke war srüher Barbiergehülse in Dresden und hatte dann als

Digitized by Google

Schauspieler bas Fach ber Harletins gespielt. Mit biefem hatte sich die Wittwe Elensohns verheirathet, als sie mit ihrer Truppe nach Medlenburg getommen war. Haade erhielt in Schwerin das Privilegium als Herzogl. Medlenburgischer Hoftomöbiant, aber schon 1714 bewarb er fich um das kurfürftl. fachfische Brivilegium, das er auch erhielt. Das Brivilegium geftattete ibm, in ben fachf. "Chur- und Erblanden bei unverbotener Zeit" zu fpielen, wobei die Zeit ber Leivziger Meffen noch ausbrücklich bezeichnet ift. Nach Dresben tam bie Truppe erft fpat. Nach haade's Tod ging 1723 bas Brivilegium für Sachsen auf feine Wittwe über. Diefe heirathete balb banach ben Schauspieler hofmann und führte nun unter beffen Namen die Direction fort. niedrigerer Stufe icheint die Spiegelbergifche Gefellichaft gestanden zu haben, obwohl ber Prinzipal felbst fie als "bie weltberühmte hochdeutsche Comödianten-Bande" bezeichnete. In seinen marktichreierischen Ankundigungen brachte er auch Berje an: jo jolog er in Hamburg, wo er 1724 spielte und zwar bas ganze Jahr hindurch -, eine feiner Anzeigen:

> Hier in ber Fuhlenwiet, bem Bremer Schlüffel über, Da giebt man 16, 8, 4 Schilling und nichts brüber. Es wird präcis fünf Uhr bei uns gefangen an, Das ift allzeit gewiß, und hiermit kund gethan.

Endlich kommt noch eine Förstersche Bande in Betracht, die schon 1717 in Kassel ausgetaucht war, 1725 in Ham-burg spielte, und dort u. A. eine Hauptaction nach Zieglers "assatischer Banise" gab, unter dem Titel: "Das blutige doch muthige Pegu, oder die an dem asiatischen Horizont hell aussteigende Reichssonne, in der preiswürdigen Person der asiatischen Banise."

Von Stücken ähnlichen Schlages find aus dieser Zeit noch zu nennen: Die Belagerung von Belgrad, von Ludovici, Tamerlan (von einem Mitglied der Försterschen Bande,

Namens Wegel), der Seeräuber hans Störzenbecher und feine hinrichtung in hamburg, u. a. m. In diefen Studen war nicht immer dem Hanswurst eine Rolle zuertheilt: ba= gegen wurde faft immer eine "luftige Rachkomödie" bazu gegeben, und felbft Molière'iche Luftspiele wurden häufig als Nachkomöbien gespielt. So folgte in Hamburg auf eine Hauptaction von der "Zerftörung Jerusalems" als Nachtomöbie "ber Rrante in ber Ginbilbung". Außerbem wurden noch "die toftbaren Lächerlichkeiten" und andere Moliere'sche Luftspiele gegeben. Hamburg, wo überdies das Schauspiel gegen die gefährliche Rivalität der Oper zu kampfen hatte, stand boch schon in dieser Zeit auf einer Borstufe zu feiner fünftigen Bedeutung: und wenn es auch feinen Ruhm in bem bevorftebenden großen Wendepunkt in der Geschichte bes deutschen Theaters mit Leipzig zu theilen hatte, so war boch hier auch die Oper keine so gefährliche Concurrenz wie in Hambura.

In Dresben war 1719 wieber ein neues Opernhaus eröffnet worden, welches damals zu den größten Europa's gezählt wurde. Das deutsche Schauspiel lag dafür gänzlich darnieder, und nur italienischen und französischen Komöbiantentruppen war es vergönnt, zuweilen im Hoftheater sich zu produciren. Die Franzosen spielten Kacine, Corneille, Molière, und von den neuern Komödiendichtern Dancourt, Regnard u. A. Singspiele und Ballets wurden dabei ebenso von den Franzosen wie von den Italienern gegeben. Erst 1724 kam auch wieder eine deutsche Komödiantenbande— die Haack viede — nach Dresden und spielte dort u. A. eine Haupt- und Staatsaction von Karl XII., in welcher auch wieder Harletin "als luftiger Küraßierreuter" und eine "geschwäßige Markentenderin" erschienen, was auf eine lebere einstimmung mit der Zerbster Staatsaction schließen läßt.

Die bramatische Dichtung war seit längerer Zeit ganz

und gar ben Theaterbrinzibalen und Schausbielern verfallen. Im Gegenfat zu ben fogenannten Buchbramen, welche nur für die Lecture und nicht fürs Theater bestimmt waren, wurden jest die Stude einzig für das Bedürfniß des Theaters Sie hatten als poetische Erzeugniffe nicht mehr Werth, als das Maschinenwerk, was für die Vorstellungen verwendet wurde. Die Dichter schwiegen ganglich, ober fie verwendeten ihr bischen Talent für Operntexte, wobei sie ben Bortheil hatten, burch Musik und Ballet unterstütt zu werben. Bu diefen Dichtern gehörten die hamburger Chr. B. Postel, Barthold Feind und Chr. Fr. Hunold, welche für die hamburger Oper überaus thätig waren und zahlreiche Operndichtungen oder "mufikalische Schauspiele" verfakten. thold Feind gab fich daneben auch noch die Mühe, über bie Gefete ber bramatischen Dichtung nachzubenken und in seinen "Gebanken von der Opera" (1708) das Gebot ber Zeiteinheit (wie Ariftoteles daffelbe eigentlich verstanden habe) zu unterfuchen. Er bemerkt dabei, baf von den beutschen Dichtern Grophius, hallmann u. A. jenes Gefet fehr beobachtet hatten: für die Oper aber verlangte er eine größere Freiheit. In feinem "Masaniello furioso" habe et fich geftattet, eine Zeit von 6 bis 7 Tagen vorzustellen, und er wolle nicht gurnen, wenn ein Anderer gehn nimmt. Aber ganze weitläuftige Geschichten von 7 bis 8 Monaten ober gar von fo viel Jahren in brei Stunden auf bem Schauplat zu prafentiren, fei ungereimt und bes Boeten großer Einfalt zuzumeffen. Dann berechnet Feind mit etwas eigenthumlicher Logik: wenn man die Sonne auf bem Theater aufgehn läßt, fo wird fie in einer Biertelftunde mitten am Horizont (?) stehn, woraus ein Tag von 30 Minuten muß geschloffen werben. Und auf biefe Art konne man ein Sujet bon 6 Tagen geftatten!

Nach diesen Theorieen und auch nach Feinds eigenen

Oberndichtungen brauchen wir es nicht zu bedauern, daß die Regeln des Aristoteles ihn abhielten, auch für das Schaufpiel zu bichten. Wenn er babei felbft die Ober als etwas unnatürliches, als ein bloges prachtiges Gautelwerk erklärte und bennoch mit eigenen Schöpfungen an bem Modeschwindel fich betheiligte, so steht dies eben nur im Rusammenhang mit der Thatsache, daß für die Operndichter und höfischen Schmeichelvoeten bas Bolfstheater jo aut wie gar nicht existirte. Roch bis etwa 1730, ehe Gottsched feinen erbitterten Kampf gegen bas Opernunwesen begann. kommen in jedem Jahre auf Gin gedrucktes Schauspiel durchschnittlich brei bis vier Opern. Als in hamburg der Barorismus barin etwas nachließ, wurden befonders Braun = schweig und Wolfenbüttel die Hauptfabriten, welche alljährlich ganze Maffen auf ben Markt brachten. Auch in Baireuth und in einigen fächfischen Städten, wie Leipzig, Naumburg und Weißenfels, wurde das Geschäft eifrig betrieben.

In Berlin sah es um die Theaterverhältnisse in dieser Zeit nicht viel besser aus, als in Wien. Hatte in der österreichischen Kaiserstadt der Hanswurft sich zum Gebieter in der dramatischen Kunst emporgeschwungen, so herrschte saft gleichzeitig in Berlin der "starke Mann". She ich aber auf diese sonderbare Erscheinung zu reden komme, will ich auf die Berliner Verhältnisse seit Ansang des 18. Jahrhunderts zurückgehn. Auch in Berlin hatte die Oper seit 1700 einen stärkern Ausschwung genommen. Es war sür sie ein neues Theater in der Breiten Straße über dem Kgl. Marstall eingerichtet worden, in welchem meist italienische Singspiele und Ballets zur Ausschwung kamen. In einem Saale des Kathhauses hatte sich ein Marionettenspieler ein Theater eingerichtet, welches 1701 dem mehrerwähnten Di Scio überlassen wurde.

In diefer Zeit machte die Geiftlichkeit in Berlin neue Berfuche, dem Unwefen schlechter Komodianten zu fteuern. aus Gründen der Sittlichkeit und der Religiofität. geiftliche Oberbehörde richtete an den König Friedrich I. eine Bittschrift, in der es heift: daß feit mehreren Jahren verichiedene Romödianten - Gefellschaften auf dem Berlinischen Rathhaufe ihre Spiele gehalten, daß es aber dabei nie ohne Aergerniß - burch ben Bickelhäring und burch anstößige Liebesgeschichten - abgegangen fei. Befonders aber habe man auch "in des vorgegebenen Dottor Faufts Tragodie die formliche Beschwörung der Teufel und die läfterliche Abichwörung Gottes an den bofen Reind mit ansehn muffen". weshalb die geiftliche Beborde auf gangliche Abstellung biefes Unwefens antrug\*. - In bem hierauf ertheilten minifteriellen Bescheib wird gefagt, "baß bie angeführten Ungehöriakeiten ichon unterfagt worden feien: aber in einer fo großen Stadt wie Berlin könnten nicht alle Schauspiele überhaupt abgeschafft werden. Doch solle barauf gehalten werden, bag Alles unterbleibe, was wider die Moral, Chrbarkeit und insbesondere wider die Ehre Gottes laufe."

Auf was für ein Machwerk, die Faustsage behandelnd, in obiger Beschwerde die betreffende Stelle zu deuten ist, kann ich nicht sagen, denn es waren seit dem Erscheinen des Bolksbuches schon mehrere Dramatisirungen der Sage auf die Bühne gekommen, abgesehn von dem auch bereits von den Engländern gespielten Markowe'schen Faust. Bermuthlich aber ist hier jenes sünsactige Schauspiel gemeint, welches unter dem Titel "Doctor Faust der große Regromantist" um diese Zeit herausgekommen war. Außer Mesistopheles erscheinen darin die Teusel Auerhahn und Bislipusli, und als die komische Figur tritt darin bereits Kasper, als



<sup>\*</sup> Plümicke: Entwurf einer Theatergeschichte von Berlin. 1781.

reisenber Bebienter und als Nachtwächter auf. Daß das Stück Wienerischen Ursprungs ift, scheint mir aus manchen Anzeichen in der Sprache hervorzugehn. Außer der ganzen Idee des Faust, seiner Verschreibung an den Teusel, ist in der That nichts Anstößiges darin zu sinden. Daß aber außer der Geistlichkeit auch Andere an eben jenen Dingen. Anstoß nahmen, geht z. B. daraus hervor, daß unter dies Faustschaftschaftschen Gebe des Stückes, ein Theaterdirector die Bemerkung geschrieben hatte: "Alles was unterstrichen ist, bewegt mich, daß ich Faust nie wieder aufführen werde."

In einer sehr zelotischen Schrift eines Geistlichen, die zu Cöln am Rhein erschien, wird gegen die "Operisten und Komödianten" überhaupt gedonnert und das Theater als "die an die Kirche Gottes gebaute Satans-Rapelle" bezeichnet, in welcher man aus des Ovidii ars amandi lieb-liche Benuslieder singe, während die biblischen Historien sich in "schwärmerische Masteraden und Schweinigeleien" verwandelt haben.

Grund genug zu solchen Anklagen hatten die schlechten Komödiantenbanden nun allerdings gegeben. Da man aber am Hose das Vergnügen des Theaters nicht ganz entbehren wollte, und da es immer bedenklich war, mit den deutschen Truppen sich einzulassen so konnte man um so mehr seiner Vorliebe für die stanzösische Kocher, der als Prinzipal einer sranzösischen Truppe 1706 in Berlin engagirt war, erhielt sür seine Gesellschaft eine Keisekostenentschädigung von 2000 Reichsthalern und einen jährlichen Juschuß von 6000 Thalern. Dafür hatte die übrigens ziemlich bedeutende Truppe zweimal wöchentlich vor dem Hos zu spielen; an den andern vorgeschriebenen Tagen sür das Publikum. Für den Hos spielte die Gesellschaft in jenem seit 1700 über dem Königl. Reitstall einsgerichteten Opern= und Komödiensal; die Vorstellungen sürs

allgemeine Publikum sanden in dem dafür umgebauten Seitenflügel eines Hauses in der Poststraße statt, wosür Du Rocher dem Besitzer eine jährliche Miethe von 600 Thalern zahlte.

Nach fünf Jahren wurde die französische Truppe abgedankt. Bon deutschen Komödianten ist wieder 1704 die Rede, doch werden sie nur als "die neulich angekommenen" Komödianten bezeichnet, welchen bei der ihnen ertheilten Genehmigung zu Borstellungen aufgegeben war, die zur Aufführung kommenden Stücke immer Tags zuvor zur Anzeige zu bringen, damit nichts Skandalöses und Aergerliches auf der Bühne erschiene.

Die erfte Erwähnung des ftarken Mannes J. Karl b. Edenberg gefchieht 1717, boch ift hiebei nur bon feiner ungemeinen Stärke bie Rebe, noch nichts aber bon Romö-Fortan - bis jum Jahre 1731 - tamen nur dien. allerlei kleine Truppen von Sauklern, Marktschreiern und Marionettenspielern nach Berlin. Bon den verrufenften der Theaterprinzipale, welche in diefer Zeit allenthalben in Deutschland herumzogen, mögen hier nur hilberding und Reibehand genannt fein. Bur Charafteriftit folcher Bandenführer genüge die Thatsache, daß einige von ihnen abwech= felnd mit Marionetten und mit lebendigen Menschen Auf welchem Gebiete die dramatische Kunft höher fvielten. ftand, wird fchwer zu enticheiben fein! Mis Edenberg von seinen Reisen durch Deutschland und Belgien 1731 nach Berlin gurudfehrte, brachte er in feiner Truppe noch haupt= fächlich Seiltänzer und bergleichen mit, und es scheint, daß erst aus diesen Rünsten und den dabei aufgeführten Bantomimen fich auch die Aufführungen von Komödien entwickelt hatten. Genug, schon im Jahre 1732 wurde ihm mit dem Prädikat eines Hofkomödianten das Privilegium ertheilt, in Berlin und in den Provinzen mit seinen Leuten "kunftliche Spiele zu treiben und Comoedien anzustellen", unter ber Borausssehung, daß dabei nichts Standaleuses, Garstiges, Unverschämtes u. s. w., noch "viel weniger etwas Gottloses und bem Christenthum nachtheiliges vorgebracht, sondern lauter innocente Sachen, so den Zuschauern zum honneten Amusement und Ermahnung zum Guten gereichen können, gespielt und vorgestellt werden mögen".

Bei feiner erften Anwesenheit in Berlin hatte Ecenberg in einer auf bem Neuen Martt errichteten Bube feine Runfte gezeigt. Jest hatte er junächst in einem Lotale am Spittel= firchhof Borftellungen gegeben; aber nach feiner Ernennung jum Hoftomöbianten burfte er mit Stols in bas orbentliche Theater in der Breiten Straße einziehn, wo bisher nur italienische und frangofische Sanger und Schausvieler ben Hof und das von diefem eingeladene Publikum vergnügt hatten. Edenbergs Theater war jest in diefem Saufe für bas allgemeine Bublikum zugänglich, wurde aber vom Hofe viel besucht. Namentlich verstand es ber nicht nur "ftarke" sondern auch geschickte und verschlagene Mann, fich immer mehr in der Gunft des Königs Friedrich Wilhelms I. feft= zusetzen, erhielt die Erlaubniß, an zwei Tagen in der Woche Spiel-Affembleen für den hohen Adel zu arrangiren, und war beim Könige überhaupt mattre des plaisirs. In ben damals gespielten Komöbien figurirten noch die beliebtesten ber italienischen Maskencharaktere, namentlich Arlequino, Bantalon und vor Allem der Zahnarzt. Die Schausvieler, welche diese bestimmten Fächer innehatten, wurden auch meist nach diesen Kächern bezeichnet; so kommt einmal in einer Beschwerde gegen Caenberg bor, daß er zwei seiner besten Acteurs, nämlich den Arlequin und den Zahnarzt, entlaffen hatte. In den ernften Actionen waren zwei Saupt= fächer der Königsagent und der Tyrannenagent. In Eckenbergs Berfonal befanden sich aber auch Sänger und Tänzer beiberlei Geschlechts und ein Tanzmeister. Welche Sitten= robeit in diesen Kreisen herrschte, darüber werden wir ab und zu durch ftandalofe Vorfalle zur Genüge belehrt. Berr von Edenberg, der eine fo bedeutende Stellung beim Ronige hatte und eine so große Bevorzugung genoß, hatte fich ein= mal mit feiner Frau bermagen betrunten, dag Beide am Eingange zum Theater einen ihrer Schauspieler thatlich angriffen und bermaßen mighandelten, daß Blut floß. Lärm, den das verursachte, pflanzte fich bis in das Theater fort, wo die Komödianten zu spielen aufhörten und bas Bublifum das Theater verließ, mahrend der "ftarte Mann" auf die Buhne fprang, feine Romodianten schimpfte und in= fultirte und einen folchen Aufruhr verursachte, daß die Wache geholt werden mufite, um ben Director herrn von Edenberg nebst Gemahlin festzunehmen und nach dem Neuen Martt in Gewahrsam zu bringen. Der Graf v. Dönhoff, welcher als Augenzeuge dem Könige darüber am andern Tag Bericht erstattete\*, melbet dabei, Edenberg, der heute die Romöbianten auszahlen muffe und fich zu einem Schmerzensgelb für den Gemifihandelten bereit erklart habe, fei aus dem Arrest wieder entlassen, - "die Frau aber, welche noch diesen Morgen gang besoffen gewesen, fist noch auf dem Neuenmarkt".

Troh solcher standalösen Borfälle wußte sich Eckenberg boch immer wieder in die Gunst des sonst auf Sittlichkeit so strenge haltenden Königs zu sehen. Sodald im Frühzling der Theaterbesuch in Berlin schwach wurde, machte der starke Mann mit seiner Bande Gastreisen nach andern Städten, wie nach Franksurt a. O. und Halle. Von den

<sup>\*</sup> Die Dokumente über biese und andere Affairen sind von L. Schneiber in einer Monographie über ben "ftarken Mann" (1848) mitgetheilt worden.

städtischen Behörden wurde er nirgends gern gesehn, aber mit feinem Röniglichen Privilegium in der Sand feste er es burch zu spielen wo er wollte. In Salle, wo bies trok vorherigen Protestes der Stadt ebenfalls geschah, reichte die Universität eine febr energisch gehaltene Borftellung an ben König ein. Sie berief fich barin auf bas i. J. 1728 erlaffene Königl. Rescribt, worin ben Seiltanzern und Bicelharingen, felbst wenn fie eine Concession für die Brovingen vorzeigen könnten, gerade Halle als Universitätsstadt verschloffen bleiben follte, "ber ftudirenden Jugend halber". Jest hatte, trot vorherigen Brotestes der Stadt, Edenberg in Salle feine Borftellungen begonnen — wieder in einem "Ballhause". Obwohl ber gesammte Senat der Universität in einer an den König gerichteten nochmaligen Gingabe darlegte, wie durch folche "Seiltänzereien, Komödien und ärger= liche Spiele" die ftubirende Jugend zu allerhand Ueppig= teiten, jum Müßiggang, Berfäumniß ihrer Studien und unftatthaften Gelbausgaben verleitet werbe, weshalb ber Rönig aufs bestimmteste ersucht wurde, dem Eckenberg die Fortfegung feiner Spiele zu unterfagen, fo wollte fich bennoch ber Rönig nicht bagu entichließen und ließ ben Ecenberg in Salle weiter fpielen, fo lange es ihm beliebte. andere nichtpreußische Städte wurden danach von ihm befucht, wie Dresden und Hamburg. In der Folge tam der ftarte Mann immer wieder nach Berlin zurud, aber im Jahre 1739 hatte auch Er fich dem allgemeinen Berbot von Komödien während der Fastenzeit zu fügen.

Bei seinen sortgesetzten Unternehmungen in andern preussischen Städten hatte Eckenberg immer wieder gegen den Widerstand der Universität Halle anzukämpsen. Nach dem Tode seines königlichen Gönners und seit dem Regierungsantritt Friedrichs II. hatte er zwar an dem geistreichen jungen Könige keinen persönlichen Gönner mehr, aber die Abneigung

bes philosophischen Fürsten gegen die orthodoze Geistlichkeit, und zwar speziell gegen die "Halle'schen Pfaffen", die er in seinem berühmten Rescript als die "evangelischen Jesuiten" bezeichnete, denen durchaus keine Autorität einzuräumen sei, kam doch indirect dem starken Manne zu Statten.

In seinen verschiedenen Eingaben und Beschwerden, in benen er fich auf sein Privilegium berief, ist immer "Comodie spielen, Seiltangen und Luftspringen" beisammen genannt. Man kann danach urtheilen, welcher Art die Komödien waren. Aber Edenberg war wenigstens für Berlin der lette Repräsentant bieser Art von "bramatischer Runft", und seine Herrschaft ging zu Ende. Daß in Berlin das gebilbete Bublikum überhaupt mit diefem Theater nichts zu schaffen hatte, sondern mit Unwillen, Scham und Berachtung barauf blickte, erfehn wir aus einem, bafür fehr bezeichnenden Artikel, ben im Jahre 1742 — also kurz bevor mit Schönemann auch für die preußische Residenzstadt eine neue und verheißende Theaterzeit begann \* — die Spenersche Zeitung enthielt: "Der Abscheu," heißt es darin, "war gerecht, welchen man bisher gegen die Schaubuhne und gegen die jogenannten Komödianten gehabt hat. Wie wäre es mög= lich, daß ein vernünftiger Mann fich entschließen konnte, einen Ort mehr als einmal zu befuchen, wo lauter Thorbeit und Riederträchtigkeit herrscht, und wo man öfters in zehn Minuten zwanzig Zoten höret. Solche Schaubühnen würden gewiß in England und Frankreich, wo man die Schauspiele so fehr verehret, ein noch weit jämmerlicheres Schickfal erfahren, als fie bei uns gehabt haben, wenn es möglich ware, daß man in diefen klugen Ländern folche Un-



<sup>\*</sup> Schönemann tam im September 1742 nach Berlin. Das prachtvolle unter Anobelsborfs Leitung erbaute Opernhaus, mit welchem bie Glanzepoche ber Berliner Oper begann, wurde im December bes nämlichen Jahres eröffnet.

stalten auch nur einen Tag dulben könnte. Bisher hat die Schauspielkunst in Deutschland noch keinen Ort gesunden, wo sie durch einen wahren Beistand ihre Vollkommenheit hätte erreichen können."

Es ist auffallend, daß in diesex im Allgemeinen gewiß gerechtsertigten Klage nicht auch schon auf jene große Resorm hingedeutet wird, welche bereits seit länger als zwölf Jahren in Leipzig einen vielwerheißenden Ansang genommen hatte, jene Resorm, welche für uns den Ansang einer wirklichen dramatischen Kunst bezeichnet.

Caroline Reuber, eine ber beiden Sauptperfonen in dieser wichtigen Epoche, hatte durch ihren ersten Schritt, ben fie jum Theater gethan, fich genial genug eingeführt. Denn biefer erfte Schritt war - ein Sprung, und gwar ein Sprung burchs Fenfter. In 3widau, jener Stadt welche schon im Schauspiel der Resormationszeit eine so große Rolle gespielt hatte, lebte ein Doctor der Rechte Namens Weikenborn. Nach verbürgten Nachrichten mar er ein seit Jahren von Krankheit geplagter, dabei fehr jahzorniger Mann von thrannischer Ratur. Seine zu Reichenbach (im fächsischen Boigtlande) 1697 geborene Tochter Friederite Caroline, die bei ihrem lebhaften Beifte die enge Klaufur und sclavische Abhängigkeit von den Launen eines brutal strengen Baters nur mit innerstem Widerstreben ertragen konnte, mußte bei einem liebebedürftigen Bergen um fo empfänglicher für jeben Sonnenblid bes Lebens fein und um so extravaganter in dem Drang nach Freiheit. in ihrem fünfzehnten Jahre hatte fie fich von einem jungen Manne, Gottfried Born, entführeen laffen, wurde aber ergriffen und, nachdem sie sieben Monate polizeilich eingesperrt gewesen, in ihr väterliches Saus zurückgebracht\*. Fünf



<sup>\*</sup> In einem gang neuerbings, erft nach Bollendung meines Buches erschienenen Werte "Caroline Reuber" von Freiherrn v. Reben-

Jahre später — i. I. 1717 — war sie ein neues geheimes Liebesbündniß eingegangen, mit einem Studiosus Namens Johann Neuber. Als ihr dadurch einmal ein heftiger Auftritt mit ihrem Bater bereitet war, der sie zu entsichiedenem Widerstand reizte, war der Vater Willens, dem zwanzigjährigen Mädchen eine körperliche Züchtigung zu ertheilen. Während er aber die Thür des Zimmers verschloß, sprang Caroline zum Fenster hinaus.

Ich will es dem Leser liberlassen, diesen Sprung für historische Wahrheit zu nehmen oder nicht. Jedenfalls stimmt er zu Caroline Neubers ganzem Charakter, wie er in seiner spätern Entwicklung sich uns zeigt, und es ist nicht der einzige salto mortale geblieben, den sie gemacht hat.

Caroline Weißenborn ging mit Johann Reuber zunächft birect nach Weißensels, wo Beide sich bei der dort spielenden Spiegelbergichen Schauspieler-Truppe engagiren ließen. scheint, daß fie nur einige Monate bei dieser Truppe waren, benn schon Anfangs bes folgenden Jahres (1718) treffen wir fie in Braunschweig, wo fie im Februar firchlich getraut wurden. - Es moge hier gleich eingeschaltet sein, baß die Che bis zu dem Tode Neubers (er ftarb wenige Jahre por ihr) eine ungeftorte gewefen ju fein scheint. Wenn biefe merkwürdige Frau nicht nur als darftellende Künftlerin, fon= bern auch burch ihre Energie und burch ihre "männlichen Einfichten" (wie fie Leffing an ihr rühmte) vielleicht dem Manne überlegen mar, fo tann Er doch teinesmege unbedeutend gewesen sein. Dag er bom besten kunftlerischen Streben befeelt, und ein Mann von Berftand und Bilbung war, beweisen seine Briefe, namentlich in feinen Corresponbenzen mit Gottsched. In den Theaterankundigungen und



Esbeck (Leipzig 1881) find die Untersuchungsacten aus diesem Prozesse ausführlich mitgetheilt.

verschiedenen Eingaben vertrat immer Er mit seinem Namen die Direction. In dem sächsischen Privilegium, welches später Neubers erhielten, heißt es "dem Johann Neuber und dessen Eheweib Friederike Carolinen". Dem Publikum gegenüber, sowohl den Gönnern wie den Feinden, war und blied Caroline Neuberin die Seele des Ganzen, und so ist auch der Ruhm, der sich für Mit= und Nachwelt an diese Theater=Resorm gehestet hat, mit dem Namen der "Neuberin" ver= bunden geblieben.

Vermuthlich war es die Haade'sche Truppe, welche da= mals in Braunschweig spielte, und bei welcher die Neuberin nicht nur durch ihr Talent die Aufmerksamkeit des Hofes erregte, sondern wo auch bereits Neubers Bestrebungen, aute Stude auf die Buhne zu bringen, von Seiten des Bofes lebhaft unterftütt wurden. Nachdem die Wittme Saace's ben Schauspieler Hofmann geheirathet hatte, spielte bie Saade-Hofmann'sche Truppe wieder in Leipzig und Caroline Reuber war jett bereits ein Stern Diefer Gefellichaft, welche jedoch nach dem Tode der Directrice unter hofmanns alleiniger Direction die feste Leitung verloren hatte und 1726 fich gang auflöste. Aus ben Trümmern ber ehemals Spiegelberg'ichen und der Hojmann'schen Truppe bildeten jest Neubers eine eigene neue Gesellschaft, für welche fie bereits mehrere anerkannt tüchtige Rrafte gewonnen hatten: vor Allem Rohlhardt und Rabrigius; fpater tamen noch Suppig, Schone= mann und Roch bingu. In einer fpater einmal von Neubers gemachten Gingabe burfte er fich rühmen, bak feine Mitglieder nicht jenen verrufenen Rreisen vagabondirender Romödianten angehörten, daß fie vielmehr "vor Ergreifung ihres Metier ihre Studien excoliret". Bon den genannten Mitgliedern waren Rohlhardt und Fabrizius Bredigers-Söhne. — Unter ben Mitgliedern ber Reuber'schen Truppe herrschte ein familiares Zusammenleben. Die unverheiratheten

Benee, Lehr= und Wanderjahre.

Männer erhielten außer ihrer Sage (bie fich damals auf wöchentlich hochstens 5 Gulben poln. belief) freien Tisch im hause ber Prinzipalin, während die ledigen Frauenzimmer bei ihr Kost und Wohnung hatten.

3m August 1727 erhielten Neubers das bisber Saade'iche Brivilegium für Sachsen, und damit den Titel ber Sächfischen Hoftomödianten. Das Theater in Leipzig befand fich auf bem Bobenraum bes "Afeischhauses", ber schon früher zu diefen 3meden gedient hatte, jest aber von Reubers neu und zwedmäßiger hergerichtet war. Wenn auch bie Reform, welche Neubers burchzuseten trachteten, nicht gleich in ihrem ganzen Umfange erkannt werden konnte, fo mußten doch schon die kunftlerischen Leistungen so vieler Talente, wie fie Leipzig in foldbem Zusammenwirken noch nicht gesehn hatte, das Bublikum gewinnen. Dazu aber wurde den Bestrebungen Neubers auch die Brotection und die thattraftige Unterftugung eines Mannes zu Theil, ber jest in Leipzig im höchsten Ansehn stand, und beffen Berdienfte um bas Theater von benen ber Neuberin, und felbft von benen feines fpatern großen Gegners Leffing, unzertrennlich bleiben merben.

Wenn auch Berlin für das deutsche Theater bisher nicht das Geringste gethan hatte, so war doch der erste Gelehrte, der sich ernstlich des verwahrlosten Theaters annahm, wenigstens ein Preuße, und zwar ein pedantischer preußischer Juchtmeister, der für die strenge Disciplin, mit welcher er dem herrschenden Unwesen ein Ende machte, ebenso gehaßt und angegriffen wurde, wie es noch heute gewissen preußischen Disciplinen im deutschen Baterlande geschieht. Joh. Christoph Gottsche war aus Königsberg i. Pr. 1724 nach Leipzig gekommen und hatte von hier aus mit dem für ein solches Unternehmen nöthigen Selbstvertrauen eine systematische Ressorm der deutschen Litteratur begonnen. Mit richtigem Blide

erkannte er febr bald, welchen Werth es haben muffe, zur hebung ber bramatischen Dichtung mit bem wirklichen prattischen Theater sich in Berbindung au seken. Dies erreichte er baburch, daß er Neubers für feine Absichten zu gewinnen wußte, und ihnen beshalb auch gur Erlangung bes Brivilegiums behülflich war. Den Beftrebungen Gottscheds tonnte erft fpater, als er bereits auf die erzielten großen Erfolge hinweisen tonnte, der Borwurf der Bedanterie und Ginseitigkeit gemacht werben. Ursprünglich ging er von einer burchaus richtigen Erkenntniß aus, und es kam ihm nicht allein barauf an, ju gerftoren, sondern auch ju schaffen. Bunächst richtete fich sein Angriff gegen bie Saupt- und Staatsactionen mit ihren Sarlekinaden und gegen das Opern-Unwesen, gegen jenen unkunftlerischen Mischmasch von schlechten Berfen, Musit, Ballet und Maschinenkunsten: benn bei ben bamaligen sogenannten Opern war von einem mufikali= ichen Runftwert noch teine Rebe. Aber für das, mas es zu verdrängen galt, mußte etwas Anderes geboten werden. Um ein deutsch-nationales Drama erst zu schaffen, sah er es als bas ficherfte Mittel an, bag wir uns junachst an eine frembe bramatische Litteratur anlehnten, welche eine in fich selbst fertige Form erreicht hatte und welche schon durch ihre strenge Regelmäßigkeit fich als Borbild empfahl. Das franzöfische Drama, welches mit Corneille und Racine bereits seinen glanzendsten Böhepunkt erreicht hatte, follte uns, die wir bis babin mit unferm Schausviel immer nur auf neue Jrrwege gerathen waren, als Schablone bienen. Einzelne Stude von Corneille und Racine waren zwar schon früher bei uns auf bie Bühne gebracht worden, aber in welcher Weife! Dichtungen felbit muften erft auf ben niedrigen Stand unferer bamaligen Schauspieltunft herabgezerrt werden. Jest follten die hohen Tragodien in ihrer reinen Geftalt vor dem Publikum erscheinen und augleich follte die Schauspielkunft

fich folcher Aufgaben würdig zeigen. Die höhern Aufgaben ber bramatischen Dichtung follten bas Theater veredeln, und biefes wieder follte durch feinen erhöhten fünftlerischen Werth auf eine beutsch nationale Dichtung förbernd wirken. Schon bak Gottsched die höhere bramatische Dichtung wieder bortbin führte, wohin fie gehörte, auf bie Buhne, gereicht ihm jum großen und unbeftreitbaren Berbienft. Es geborten allerdings günstige Verhältniffe bazu — vor Allem die Mög= Lichkeit eines anständigen Theaters, — um das vorgesetzte Biel erreichen zu können. Aber Gottsched hatte es auch mit einer bewundernswerthen Ausbauer verfolgt. Schon mit Neubers Borganger in Leipzig, mit dem Prinzipal der Sofmann'ichen (ehemals Saace'ichen) Gefellschaft hatte er es verfuchen wollen, aber ohne Erfolg. Auf seine Frage, warum Hofmann nicht Stude von Gruphius gebe, antwortete ihm diefer: das habe er früher wohl gethan, jest aber ließe fich bas nicht machen: "Man wurde folche Stude in Berfen nicht mehr seben wollen, zumal fie gar zu ernsthaft wären und teine luftige Perfon in fich hatten." Alle jest Neubers dem Berlangen Gottscheds bereitwillig entgegen kamen, entwickelte er eine rastlose Thätigkeit, und wurde dabei von seiner begabten Gattin, Frau Abelgunde Victoria Gottschedin, bestens unterstütt. Zunächst wurde Corneille's Cid in einer ichon früher erschienenen Uebersekung (von Lange). bald barauf Cinna, in der Ueberfetzung eines Rürnberger Rathsherrn Führer, auf die Neuber'sche Bühne gebracht. Gottsched und seine Frau übersetzen aber nicht nur fleifig die Trauerspiele von Corneille, Racine und Boltaire, sondern fuchten auch mit eigenen dramatischen Dichtungen "nach den Muftern ber Alten" die Bühne zu verforgen und andere dichterische Talente zu gleicher Thätigkeit anzuregen. Roch, das hervorragende Mitalied der Neuber'schen Truppe, betheiligte fich an diesem Wetteifer und lieferte ein baar

Bearbeitungen und ein paar eigene Stücke. Gottscheds eigene poetische Begabung blieb allerdings hinter seinem Eiser sehr weit zurück. Sein erstes Drama, der "sterbende Cato", für welches ihm Abdisons Cato und ein französisches Drama von Deschamp als Borbilder dienten, ist ein unsäglich trockenes, "nach den Regeln" zusammengerechnetes Machewerk; aber durch Gottscheds Autorität, und als das erste beutsche Schauspiel dieser Gattung, hatte es dennoch Ersolg.

So war denn für die Leipziger Bühne ein glücklicher Anfang gemacht. Der Ruf, den sich die Reuber'sche Truppe schnell erworden hatte, veranlaßte sie, zunächst auch in Hamburg ihr Glück zu versuchen. Dort, wo schon vorher die Haade'sche Truppe für einen bessern Geschmack ein wenig vorgearbeitet hatte, spielten Reubers in einer Bude der Fuhlentwiete, die schon srüher für die Schauspielvorstellungen benutzt war, während sür die Oper schon seit sünszig Jahren ein großes Haus existirte. In den von Johann Reuber unterzeichneten Ankündigungen ist das Local in der Fuhlentwiete "neben dem Bremer Schlüssel" ausdrücklich als "Bude" erwähnt.

Das Publikum mit den Stücken der französisch-classischen Richtung zu gewinnen, war in der That keine so leicht und schnell zu lösende Ausgabe. Während man disher ein zwar oft sinnloses, aber durch mancherlei Abwechselung unter-haltendes Gemisch von leicht verständlicher Action und groben Hanswurstiaden als theatralische Unterhaltung kannte, sollte man sich jett mit den akademischen Berstragödien befreunden, die in Allem den stärksten Gegensatzu jener Richtung bilbeten. Hier war nur ein geringes Personal ausgewendet, welches die Handlung in langen Dialogen vortrug und nur wenig wirklich theatralische Bewegung gestattete. An Stelle der prosaischen Deutlichkeit, mit welcher in den Staatsactionen die politischen Hergänge vorgetragen wurden, dominirte hier

ber Schmuck ber Rebe - und zwar in burchgängig alexan= brinischen Bersen, welche zwar schon früher auf bem beutschen Theater gehört, aber feit langer Zeit in Bergeffenheit gekommen waren. Die Ginrichtung des fcenischen Theaters war für diefe Tragodien gleichgiltig, benn es ift auf Beränderung der Scene und Mitwirkung der Decorationen überhaupt so gar kein Werth gelegt, daß fie ganz leicht auf einem unveränderlichen neutralen Schauplat gespielt werben tonnten. Auch ift gewöhnlich nur Gine unveränderliche Decoration - meift ber Saal in einem Balaft - für bas gange Stud bezeichnet. Gottiched felbst hatte die Ginheit von Ort und Zeit aufs beinlichste beruckfichtigt. Bei feinem "Cato" heißt es nach bem Personenverzeichniß: "Der Schauplat ift in einem Saale bes festen Schlosses Utica" und: "Die Geschichte ober Begebenheit des ganzen Trauerspiels hebet sich zu Mittage an, und dauert bis gegen Sonnen= untergang."

Bei den französischen Tragödien war, im schroffsten Gegensate zu den bisherigen deutschen Gewohnheiten, das Hören des Dramas ganz auf Kosten des Schauens zur Hauptsache geworden. Wenn man dennoch mit diesen Stücken auf einen nicht geringen Theil des Publikums Eindruck machte, so lag dies wohl wesentlich darin, daß die wirkliche Schau= spielkunst einmal zur Geltung kommen konnte, daß sür die vorhandenen schauspielerischen Talente auch künstelerische Ausgaben geboten waren.

Es ist sehr schwer, den Werth schauspielerischer Leistungen früherer Zeit zu beurtheilen, einen richtigen Maßstab der Werthschätzung dafür zu sinden. Selbst da, wo wir gedruckte oder geschriebene Zeugnisse über den Stil der Darstellung im Allgemeinen wie über den Werth einzelner Künstler haben, bleibt es immer zweiselhaft, ob jene Zeugnisse heute noch für uns maßgebend sein können, ob das, was man in früherer

Zeit für schön, für naturwahr und angemessen hielt, uns auch heute noch so erscheinen würde. Wie der wechselnde Zeitgeschmack den Maßstab der Werthschätzung verändert, wissen wir ja zur Genüge aus der Litteraturgeschichte. In Betress der Schauspielkunst können wir uns deshalb auch nur danach richten, welchen Werth das Spiel der Darsteller für ihre Zeitgenossen hatte.

Bon ber Reuberin wurde befonders gerühmt, daß fie es verftand, die Berfe vorzutragen und daß fie auch in Saltung und Bewegung, turz in ber gangen plaftischen Darftellung, neue und fünftlerische Grundfage jur Geltung brachte. Es entzieht fich unferer Beurtheilung, ob fie die Berfe für unfern beutigen Geschmack zu scharf scandirte und badurch ben logischen Ausbruck beeinträchtige. Jebenfalls aber war fie eine Darstellerin von Temperament und von tiefer Empfindung. Gottsched fagte von ihr (in ber "Aritischen Dicht= tunft"): Sie habe fich "in allen möglichen Rollen, fo zu spielen vorkommen können, so viel Beifall durch ihre Action erworben, daß es ihr schwerlich ein Frauenzimmer zubor thun wird." Wenn er hierbei ihre Bielfeitigkeit betont, fo wiffen wir auch aus andern Zeugniffen, daß fie nicht allein in der hoben Tragodie, sondern auch im Lustspiel excellirte. Auch Leffing hatte noch fpater, als ihre Laufbahn fich icon bem Ende näherte, über fie geschrieben: "Man mußte febr unbillig fein, wenn man diefer berühmten Schaufpielerin eine vollkommene Renntniß ihrer Runft absprechen wollte. Sie hat mannliche Ginfichten." Rur in einer Begiehung fand er, daß fie ihr Gefchlecht verräth, indem fie auf bem Theater ungemein gern "tändelte". Er bezieht bas aber mehr auf die bon ihr verfaßten Schaufpiele, welche voller Berkleidungen, Feftivitäten u. f. w. feien. Dag fie sowohl in der Schauspielbichtung wie in der Spielweise dem bisberigen Geschmack bes Bublikums nicht so gang und plot=

lich sich entgegen stellen konnte, ist ja bei einer Frau, die boch bei jeder Borstellung auf den Beisall dieses Publikums rechnen mußte, vollkommen begreislich. Auch die Proben, welche sie von der Bielseitigkeit ihres Talentes ablegte, u. A. auch ihre Borliede für Männerkleidung, mochte man zu jenen Tändeleien rechnen. Bon ihrer Berwandelungssähigkeit, in Erscheinung, Ton und Bewegung, wird als Beispiel u. A. angeführt, daß sie in einem Lustspiel drei verschiedene Studenten, einen Leipziger, Jenenser und Hallenser, mit vollstanten, einen Leipziger, Jenenser und Hallenser, mit vollstatten kam ihr ihre Persönlichkeit, und wenn sie auch nicht gerade als ungewöhnliche Schönheit galt, so hatte sie doch eine sehr schöne ebenmäßige Gestalt und besaß dabei die Fähigkeit, diese Naturbegabung durch Haltung und Bewegung in wirtungsvollster Weise zur Geltung zu bringen.

Bei den Schwierigkeiten, die es hatte, das Publikum für die Berstragödie zu gewinnen, und bei dem Umstand, daß man in so kurzer Zeit nicht so viele Stücke dieser Gattung haben konnte, als man brauchte, war es um so mehr geboten, dazwischen auch noch mit der gewohnten Speise aufzuwarten, und zwischen den hohen Bers-Tragödien auch dem Hanswurst noch seinen Platz zu lassen. Uedrigens war auch das bessere Luskspiel nicht mehr allein durch Molière vertreten, sondern auch durch den Dänen Holberg, wie auch durch das leichtere Genre der neuern Franzosen, Regnard, Du Frenz und dorr Allen Destouches.

Von entschiedener Bedeutung für diesen großen Wendepunkt in der Geschichte des Theaters war der Umstand, daß man sich an ein Publikum wendete, welches bisher dem gemeinen Theatervergnügen sern geblieben war. Es geschah zum ersten Male, daß man das Interesse der gebildeten Geschlichaft für das Theater gewann. Wenn damit den Schauspielern neue Schwierigkeiten erwuchsen, welche sie bis

dahin nicht kannten, so waren eben damit auch die Aufgaben für den Eiser ehrgeiziger Rünftler um so verlockender.

Auch in Hamburg war ber erfte Versuch ber Neuber's schen Truppe so weit gelungen, daß fie im folgenden Jahre wieder nach Hamburg ging und biesen Wechsel zwischen Leipzig und Hamburg noch mehrere Jahre lang sortsetzte.

Gottsched unterließ nichts, um in jeder möglichen Weise die mit Reubers unternommene Theater-Resorm zu sördern. Selbst in seinen Lehrbüchern wies er auf die Berdienste des jezigen Leipziger Theaterdirectors hin, der es sich so sehr angelegen sein lasse, die deutsche Schaubühne "auf den Fuß der alten griechischen und neuern sranzösischen zu setzen". Freilich legte Gottsched den von ihm so eisrig Protegirten auch Berpslichtungen auf, welche diese aber gern auf sich nahmen, da ihnen neue Schauspiele hochwillkommen sein mußten. Gottscheds "Cato" kam 1730 zur Aufsührung und damit war der Giser, die Dichtkunst wieder dem Theater zuzuwenden, auch bei andern, größern Talenten angeregt.

Im Sommer 1731 machten Reubers nun auch ben Berfuch. Rurnberg für ihre neue Richtung zu gewinnen. Schon feit lange hatte biefe Stadt fich damit begnugt, die verschiedenen beutschen Wandertruppen ihre schlechten Stude bei fich spielen zu laffen. Aber Rürnberg gehörte immer noch zu den berühmteften beutschen Städten, und Reubers konnten fich baber wohl mit ber hoffnung schmeicheln, burch einen gunftigen Erfolg ihres Unternehmens das Anfehn ihrer Gefellschaft zu erhöhn. Sie gingen bort jest muthig und unbeirrt mit der Bers-Tragodie ins Feuer, und begannen ihre Borftellungen kluger Beise mit ber von einem Rurn= berger (Führer) verfaßten Ueberfetung des Cinna von Cor-Da Nürnberg für das Schauspiel noch kein orbent= neille. liches haus hatte, spielten fie - wie alle damaligen Trup= ven - in dem Theater des alten "Fechthaufes". Ueber

bas was sie erstrebten, und was sie erreichten, gibt uns ein an Gottsched gerichteter Brief Johann Reubers die beste Austunft, und es möge deshalb hier das Interessanteste daraus mitgetheilt sein:

"Es hatte freilich wohl eher als jeto geschehen sollen, daß ich berichtet, wie hier unfere Schaufpiele aufgenommen wurben. wir aber hier die Woche nur zweimal agiren\*, fo habe ich erft bie Beit erwarten muffen, bis ich erfahre, ob es möglich fei, ben Siefigen einen Geschmad babon beizubringen. Das hat nun anfänglich bei ben meiften gar nichts heißen wollen, wenn gefagt wurde: Gine Comobie in lauter Berfen. Run aber find boch die Bornehmen, wie ich glaube, gewonnen, und bekommen viele Luft, etwas von ben neuen Leipziger Buchern zu lefen . . . . Wenn es fo fortfahrt, wie es jego fteht, burften bie Nurnberger wohl gar Liebhaber von Leipziger Berfen werben. . . . Dielleicht würden wir etliche Thaler mehr erobert haben, wenn wir lauter alte abgeschmackte hiefige bürgerliche Mobe-Stude aufführten: ba wir aber einmal was gutes angefangen, fo will ich nicht babon laffen, fo lang ich noch 1 Grofchen baran zu wenden habe. Denn gut muß boch gut bleiben, und ich hoffe beftanbig, burch Ihre gute Beihilfe noch burchzudringen, und follte es and noch langer als ein Jahr anfteben . . . Berr Roch malt erichredlich, und tunftige Dichael-Deffe werben wir unfere Schaubuhne mit lauter neuen Berwandlungen auspugen. Rleiber werden alle Tage noch mehr verfertiget . . . "

Rur Stücke fehlten ihm, Stücke! Aber bazu, so hofft er am Schlusse bes Briefes, würde S. Hochebelgeboren ber Herr Prosessor ihm helsen können. Die Hauptschwierigsteit waren also bem Publikum gegenüber die Verse. Und "lauter Verse"! Dagegen ersieht man auch aus dieser Mittheilung, daß für die Decorationen so viel als möglich geschah, d. h. so viel wie jene darin gänzlich anspruchslosen Stücke es überhaupt zuließen.

<sup>\*</sup> Neuber nennt das Local nicht; es war aber sicher jenes 1628 erbaute "Fechthaus", nicht das fabelhafte "alte Theater der Meistersfänger", wie Eb. Devrient auch hier fälschlich angibt.

Im folgenden Jahre waren Neubers wieder nach Sam = burg gegangen. Sie batten bier bem Bublifum wenigstens fo viel Conceffionen gemacht, daß fie ber claffifchen und ber Bers-Tragodie häufig ein luftiges Nachspiel folgen ließen. Auf Racine's Berenice folgte als folches "Die verliebten Andere derartige Nachspiele waren: "Harlekin als lebendige Uhr", "Der Mann mit zwei Knöpfen" u. a. m. Auch von den liederlichen Luftspielen Bicanders (Benrici) machte man ausnahmsweise Gebrauch und wenn es mit ben Ginnahmen schlechter wurde, mußten sich auch Reubers bagu verfteben, über besondere Decorationen locende Anzeigen zu Wenn Reubers mit folchen Dingen, die ihnen machen. übrigens teineswegs jur Unehre gereichten, bem Gefchmad ber größern Menge nachgaben, so hatten fie anderseits sich auch wieder das neue Berdienst erworben, die Bforten des Theaters einem Dichter, Georg Behrmann in hamburg, ju öffnen. Sein erstes Stud "Die Horazier" war noch eine ziemlich unfreie Rachbildung des Corneille, wogegen er in bem nächsten Stude "Timoleon" mehr auf eigenen Fugen ftand.

Nachdem Reubers 1783 wieder in Hamburg gewesen waren, gingen sie nach Braunschweig und wurden hier ebensalls durch das Privilegium der Braunschweigischen "Hose Comödianten" ausgezeichnet. Ein drittes Privilegium ershielten sie in Kiel sür Holstein. Aber gleichzeitig war ihnen von Leipzig aus eine schwere Kränkung zugefügt worden. Obgleich ihnen bereits sür die Michaelis-Wesse das bisherige Theater-Local (im Fleischause) zugesichert worden war, so hatte doch während ihrer Abwesenheit der Schauspieler Müller, welcher eine Tochter des verstorbenen Haacke geheirathet hatte, sich das sächsische Privilegium zu versichaffen gewußt und damit auch das Theater im Fleischhaus zur Benutzung erhalten. Neubers wollten sich dadurch nicht

abhalten laffen, ebenfalls wieder in Leipzig zu fpielen, aber das Theater-Local wurde ihnen streitig gemacht. giftrat ftand auf ihrer Seite, aber vergeblich, benn das Bri= vilegium für Müller tam von höherer Stelle. In einer Eingabe an den König vertheidigten Reubers ihre Rechte in eingehendster Weise. Es heißt barin u. A.: . . "Unsere Bemühung ift überhaupt jederzeit dabin gegangen, in unfern Vorftellungen die ftrengste Moral beizubehalten "alle leere Possen und unehrbare Zweideutigkeiten zu vermeiden, und welches ber eigentliche und vernünftige Endzweck bes Schauplates fein foll — die Zuschauer nicht sowohl zum Lachen ju reigen, als folche zu beffern." Rührend ift bas Gebicht, welches die Neuberin in dieser Sache an die Königin richtete, und worin fie ben fehnlichsten Wunsch ausspricht, die Königin möchte ihr nur einmal die Gnade erweisen, ihre Borftellungen ju befuchen, die Leiftungen ihrer Gefellschaft felbst zu febn -: bann mare fie ihres Schutes ficher. Die Neubersche Truppe war wohl schon ein paarmal nach Dresben gekommen, hatte mit mäßigem Erfolge gespielt, ohne aber vom Sofe beachtet zu werben.

Und auch jetzt blieben Neubers Bemühungen fruchtlos. Es scheint, daß bei diesem ihnen zugefügten schweren Unrecht Intriguen mit im Spiele waren, welche von einem einflußzreichen Feinde Gottscheds ausgingen. Aurz für alle Berzbienste, welche Neubers sich bereits erworben hatten, wurden sie aus dem Theater, das sie selbst erst aus eigenen Mitteln anständig hergerichtet hatten, verdrängt.

In den solgenden Jahren hatten sie zu den wiederholt von ihnen besuchten Städten zwei neue Eroberungen zu verzeichnen: Franksurt am Main und Straßburg. Rament-lich in letzterer, seit einem halben Jahrhundert an Franksreich überlieserten Stadt war ihr Ersolg ein bedeutungsvoller, denn sie rivalisierten hier mit dem französischen Theater in

fiegreichster Weise, so daß sie täglich Borstellungen geben konnten.

Während fie in den deutschen Städten in ihrem Rambie gegen den schlechten Geschmad immer wieder üble Erfahrungen au machen hatten, waren fie in diefer Zeit auch mit Gottsched in Meinungsbifferenzen gerathen, welche freilich noch teineswegs geeignet maren, einen ernsten Bruch erwarten zu So viel fie auch ihrem einflugreichen Gönner in Betreff der französischen Tragodien, wie mancher fehr durftigen Nachahmungen biefes Stils, nachgegeben hatten, fo konnten fie fich nicht bagu verstehn, ihm in einem Punkte ber theatralischen Darftellung nachzugeben, der von besonderm Interesse und von Wichtigkeit ist. Gottiched versuchte es. fie zu veranlaffen, bei den hohen Tragodien auch ein hifto = rifches Coftum einzuführen. Dag Raire im Reifrod. Cato mit Buderperude, turg bag bie römischen und andern Belden der Geschichte auf dem Theater in der frangösischen Tracht jener Zeit gespielt wurden, mag uns heute fehr lächerlich ericheinen. Damals aber war bas felbstverftanblich, benn man tannte es nicht anders. Noch vor Ende des Jahrhunderts, als die Shakespeare'schen Tragodien auf die Buhne kamen, fand man es in Deutschland ebenfo wie in England gang felbstverständlich, daß hamlet mit haarbeutel und Galanterie-Degen und im gestickten Frack erschien. römischen Tragödien wird uns dies Costum noch unbeareif= licher erscheinen. Aber in diefer wie in mancher andern Frage ift ja ber Zeitgeschmad allein bestimmend; und seine Herrschaft war so jeststehend, daß auch die Neuberin, die doch sonst verständigen Reformen sehr geneigt war, in dieser Sache auf Gottscheds Vorschläge nicht eingehn wollte. gesehn babon, daß eine fo bedeutende Beranderung ihrem Geschmade widerstreben mochte, sprachen wohl auch pekuniare Rücksichten dabei bedeutend mit, denn ihre Ausgaben wären badurch wesentlich erhöht worden. Wir werden bald sehn, was diese Dissern, mit Gottsched wegen des Costüms noch für einen komischen Abschluß sand. Uedrigens geschah von Seiten Reubers nicht nur alles Mögliche für die anständigste Kleidung, welche die französischen und ähnlichen Stücke ersorderten, sondern auch in solchen Fällen, wo gewisse Costümspezialitäten nur pikante Zugade waren, verstanden sie sich zu extraordinären Ausgaden. Bei einem in Hamburg von Reubers ausgesührten Schauspiel "Die verwünschte Prinzessin, oder das lebendige Todtengerippe", eines jener Stücke, mit denen von Zeit zu Zeit der großen Menge Futter geboten werden sollte, war auf dem Anschlagzettel bei Beschreibung der Costüme gesagt: daß die Ritter ganz geharnischt vom Kops dis zu Fuße seien, auch mit Helm, Schild und Federn geziert.

Als Neubers 1737 wieder nach Leipzig tamen, hatten fie ihrem Gönner Gottsched in einem andern Bunkte zu einem bentwürdigen Schaufpiel bie Band geboten. Es war dies bie öffentliche Berbannung bes Sanswurft. Theil waren Reubers ichon durch das Bublitum in Samburg, das von der alten Geschmacksrichtung fich noch nicht gang lossagen konnte, gereigt; zum größern Theile hatte fie wohl auch die Concurrenz erbittert, welche ihnen in Leipzig mit der Entziehung ihres bisherigen Theaterlocals erwachsen Aus dem Fleischhaufe verdrängt, hatten fie zunächst por dem Grimma'schen Thor eine Bude erbaut. schlugen sie ihr Theater in "Quandts Hofe" und endlich im "Blumenberg" auf. In dem erstern dieser Locale war es, wo fie 1737 ju Gottscheds und ihrer eigenen Genugthuung die große Komodie aufführten: bei einer Theatervorstellung den Sarletin ein für allemal von ihrem Theater zu berbannen\*. Auch wegen biefer Geschichte

<sup>\*</sup> Dag der Harletin nicht nur verbannt, fondern "verbrannt"

hat in der Folge Gottsched von seinen Gegnern manchen Spott und Tadel ersahren. Die Nachahmung, welche das in Leipzig gegebene Beispiel auch bei andern Theatern sand, veranlaßte u. A. J. Möser zu seiner bekannten Vertheidigung des Harletin. Will man aber die Sache gerecht beurtheilen, so muß man sich doch erinnern, wie tief der Harletin mit seinen Späßen gesunken war, wie er bei allen Gebildeten Unwillen und Ekel erregen mußte, und wie hemmend er noch immer auf die Fortschritte eines bessern Geschmacks und einer künstlerischen Entwicklung des Theaters wirkte.

Als Neubers 1738 wieder Hamburg befuchten, kamen sie auch dorthin ohne Harlekin. Sie hatten jett das alte und schlechte Local in der Fuhlentwiete mit einem ungleich bessern vertauschen dürsen; denn da die Oper in Hamburg eben eingegangen war, gestattete man ihnen das große Opernshaus zum Spielen. Sie eröffneten die Vorstellungen dort mit "Cinna" und einem Nachspiel, welches nichts anderes war, als das schon krüher gegebene: "Harlekin, die lebendige Uhr", das aber jett mit Weglassung des Namens und der bunten Jacke Harlekins angekündigt und dargestellt wurde. Man hatte also eigentlich nicht die komische Figur übershaupt beseitigen wollen, sondern nur seine Jacke, welche freilich für ihn das Privilegium zu allen Ungehörigkeiten war. Aber das basür gewählte Kleid der Unschuld wollte gerade an dieser Figur dem Publikum am wenigsten behagen.

Neben den französischen Tragitern tam jetzt auch wieder Molière auf die Bühne und von den neuern französischen Luftspieldichtern besonders Destouches und Regnard. Bon



wurde, ist eine Erfindung Eb. Debrients, der meines Wiffens zuerst von einem dabei errichteten Scheiterhaufen u. dal. erzählt. In allen frühern Erwähnungen, auch aus der Gottscheichen Zeit, ist nur von ber förmlichen "Berbannung" die Rebe.

ben vielen Schauspielen, welche die Reuberin selbst versaßte, sind uns nur ein paar im Druck erhalten. Ein fünsactiges Schäserspiel "Die Herbstireude", 1754 in Wien zum Geburtssest ber Kaiserin ausgeführt, hat eine sehr dürstige Handlung bei unendlich breiter, aber gemüthlich behaglicher Aussührung. Die Sprache ist durchaus gebildet, und die Alexandriner sind besser, als bei den meisten andern Stücken der Zeit. Gottsched selbst ließ unter allen von "Komödianten" versäßten Schauspielen nur die von der Reuberin und von Koch gelten; und selbst Lessing erwähnte noch später die Stücke der Reuberin nicht gerade mit Geringschätzung.

Im folgenden Jahre, als Neubers wieder in Samburg waren, hatten fie bort Boltaire's "Alzire" zur Aufführung gebracht, und zwar in einer Ueberfetzung bes herrn v. Stuwen in Samburg. Gleichzeitig hatte aber auch Frau Gottschebin die Tragodie Voltaire's in der Arbeit, und fie schmeichelte fich mit der Hoffnung, daß Neubers bei ihrem Wieder= erfcheinen in Leipzig biefe Ueberfetung zur Aufführung Es war bies allerbings etwas viel von bringen würden. Neubers verlangt, daß fie ein ichon gespieltes Stud in einer andern Ueberfetzung neu ftudiren follten, und die Reuberin weigerte fich, biesmal dem Berlangen Gottscheds nachzugeben. Wenn auch durch diesen Fall noch teineswegs eine Ent= zweiung zwischen ben bis babin Berbundeten eintrat, fo waren boch die Beziehungen von dieser Zeit an tuhler ge= Dabei ging es in dem nämlichen Jahre (1739) worden. in Samburg mit dem Theaterunternehmen nicht fo gut, wie bisher. Die hohen Tragobien, welche von Neubers noch immer mit Gifer ftubirt wurden, waren teine Raffenmagnete, und Reubers mußten beshalb mehr als es ihren Grundfägen entsprach zu den luftigen Nachspielen mit hanswurft greifen. Da fie aber doch einmal die hohe Tragodie in erster Reihe cultivirten, fo hatten fie auch auf die Befetzung jenes Faches

keinen besondern Werth gelegt, sie hatten keinen Hanswurst= Spieler par excellence.

Abgefehn von diefen Umftanden mag wohl auch bas größere Theater, das fie jest inne hatten, dem Unternehmen nachtheilig gewesen fein. Manche von ben Studen tamen in bem größern Raume nicht fo gur Geltung, wie früher. Die Roften waren größer geworden, bas Bublifum war es Dazu tam noch, bag auch ber berüchtigte Eden = nicht. berg mit feiner Gauklerbande in biefem Jahre in Samburg spielte und in feiner für ihn errichteten Bude großen Bulauf hatte. Alle diese Umstände ermuthigten jest die gefränften Opern = Freunde Samburgs, mit ihren Rlagen um die berlorene Opern-Berrlichkeit lauter und nachdrücklicher hervorzutreten. Der Glanz des hamburger Theaters war für fie babin. Die Reubers follten bafür buffen, und ihre Eriftens sollte ihnen durch allerlei kleinliche Intriguen erschwert und Rurg, es ging biesmal in Samburg verbittert werden. schlecht, obwohl Neubers alles Mögliche thaten, das Bubli= fum zu befriedigen. Eine neue Subscription, die fie, um bas Schaufpiel in hamburg länger erhalten zu können, unternahmen, blieb weit hinter bem gewünschten Erfolge Bei der tiefen Verstimmung der Neuberin tam es ihr jest um jo gelegener, daß fie einen Ruf nach Beters = burg erhielten. Die Raiferin Anna intereffirte fich für bas beutsche Schauspiel und ihre an Neubers ergangene Ginladung machte diese schnell entschloffen, dem Rufe zu folgen. Leipzig war ihnen schon vorher durch den Verluft ihres Theaterlocals Aerger und Schaben zugefügt worden. hamburg hatten fie entschieden über Undank und Intriquen ju klagen, und in bem Gefühl, jest im Ausland größere Anerkennung zu finden, als in der deutschen Stadt, wollten fie hamburg mit einer gewiffen Oftentation ben Rucen Die gereizte Neuberin wollte von Hamburg nicht

Sense, Lehr- und Wanberjahre.

25

scheiden, ohne bem Bublitum ihr Berg ausgeschüttet zu haben. In einer Abschiederede, die fie felber fprach, Sagte fie bem ihr feindseligen Theile des Bublikums, ben Rarren bes Opern-Unfinns und ben Freunden bes Sanswurft, die ichonften Grobheiten — in Alexandrinern. Es mag voreilig von ihr gewesen fein, in der blogen Aussicht auf ihre Betersburger Erfolge mit den Samburgern fo ein für allemal zu brechen. Aber die Erbitterung, die fie damit erregt hatte, die ihr gemachten Vorwürfe über Undant, Hochmuth u. f. w. verbiente fie nicht. Hatte fie ja doch nach so vielen Jahren redlichen Strebens und aufopfernder Thatigkeit fehn muffen, wie fie mit ihren Bestrebungen nicht weiter kam, sondern zurückgebrängt wurde. Auch waren in jenem verrufenen Abschied&-Epilog die Bitterteiten nicht an das gesammte Publitum gerichtet, sondern an ihre Feinde, mahrend fie von ibren Freunden und Gönnern, die ihr treu geblieben waren, mit innigsten Dankesworten fich verabschiedete.

Mit Reubers Expedition nach Betersburg mar für fie eine verhängnisvolle Wendung in ihrem Geschicke eingetreten. Durch den im Berbfte beffelben Jahres erfolgten Tob der Raiferin Anna waren fie ihrer eigentlichen Stüte beraubt worden, und fo kehrten fie Anfangs 1741 nach Deutschland wieder zurud. Aber auch hier hatte fich unterdeffen Manches geändert. In hamburg war balb nach ihrem Fortgang die längst ersehnte Oper mit ihren auf Wollen schwebenden Göttern wieder triumphirend eingezogen. Bei ber ohnedies gegen die Reuberin dort herrschenden Mißstimmung konnte fie es unter solchen Verhältniffen um so weniger wagen, aufs neue einen schweren Kampf zu beginnen. Aber auch in Leipzig waren ihnen neue Schwierigkeiten erwachsen. Schone = mann, ein ehemaliges Mitglied ihrer Truppe, war in Deutschland zuruckgeblieben und war jest ein gefährlicher Rival für fie geworden. Neubers voreilige Entfernung aus Deutschland beftimmte ibn, felbst eine Truppe zu leiten. Joh. Friedr. Schönemann hatte feine Laufbahn als Schaufpieler 1725 bei der Förster'schen Bande begonnen und war einige Jahre barauf zur Neuberin gegangen. Als Schau= fpieler scheint er nicht gerade bedeutend gewesen zu fein. Aeltere Theaternachrichten bezeichnen als fein Rach feltsamer Beije "Destouchische Bediente und Mantelrollen". Director tauchte er nach Neubers Fortgang zuerst in Luneburg auf, bewarb fich bann aber fogleich um die Concession für Leipzig und vor Allem um die Protection Gottscheds. Nachdem er in Leipzig und in Schwerin gespielt hatte, suchte er 1742 um die Erlaubnif nach, für einige Zeit in Berlin "behufs Aufführung regelmäßiger Schaufpiele" Borftellungen geben ju burfen. In ber betreffenden Gingabe beißt es u. A.: "Bor allen Dingen suche ich burch meine und meiner Gefellschaft Aufführung bas Borurtheil aus dem Weac\_au räumen, nach welchem man fich bisher in Deutschland von ben Comoedianten schlechte Begriffe gemacht hat." Friedrich ber Große hatte gerade in biefem Sommer ben erften Schlefischen Krieg beendet und mit Defterreich Frieden ge-Indem der junge König jett ber Bflege ber Rünfte und Wiffenschaften fich zuwendete, lag ihm baran, neben ber Oper, für welche das prachtvolle Opernhaus schon vollendet war, auch ein anftändiges Schaufpiel in Berlin ju haben, und er ertheilte bem Magiftrat feine Buftimmung, bem Schönemann bas Theater im Berlinischen Rath= haus, wo zulest Edenberg gespielt hatte, einzuräumen. Alle Borftellungen Edenbergs, der fich verzweifelt um feine Existenz wehrte, blieben erfolglos. Schönemann erhielt bas Privilegium für Berlin und die "Königlichen Lande". Der Berliner Magistrat, ber längst schon auf Cdenbergs Befeitigung gewartet hatte, ließ Edenbergs "Bube" im Rathhaufe abrechen und erlangte bie Buftimmung bes Königs, baß fortan dieser Schauplat dem Schönemann überlassen werde. Dieser eröffnete seine Borstellungen daselbst bereits im September des nämlichen Jahres. Er gab zunächst Voltaire's Zaire, desselben Alzire und Mahomet, einige Molièresche Lustspiele und Gottscheds Cato. Bedeutungsvoller als dies Repertoir von Stücken war bei Schönemanns erster Anwesenheit in Berlin der Umstand, daß schon damals in seiner Truppe sich ein Schauspieler besand, dessen Name den Ansfang der Glanzepoche der deutschen Schauspielkunst beszeichnet: Conrad Cahof.

Schönemanns Erscheinen in Berlin hatte der Wirthschaft bes Eckenberg ein längst verdientes Ende gemacht. Aber auch unter dieser ersten anständigen Direction war ein ständiges Theater für Berlin noch nicht zu ermöglichen. Auch Er war noch darauf angewiesen, Reisen zu machen, und er ging mit Borliebe wieder nach Leipzig, wo er schon früher mit großem Glück gespielt hatte.

Schon damals, als die Neuberin aus Rukland zurudgekehrt und wieder zunächst nach Leipzig gekommen war. hatte dort Gottsched das Schönemann'iche Unternehmen mit Eifer unterftügt. Aber es ift falich, wenn behauptet wird, daß Gottsched feit der Differenz mit der Neuberin diefelbe feindselig behandelt habe. Noch in jenem Zeitpunkte, als Neubers nach Rugland gegangen waren, schrieb Gottsched im 23. Stud ber "Beitrage zur frit. hiftorie" ic.: "Deutschland hat durch diese Abreise die einzige kluge und wohleingerichtete Schaubühne verloren, die es in feinen Grenzen gehabt hat." Die Neuberin aber, von Natur empfindlich und etwas ftarrtöpfig, war durch ihre Schicffale gereizt und erbittert, und Gottscheds Geneigtheit für Schönemann war es wohl haupt= fächlich, was fie bei ihrem Wiedererscheinen in Leipzig zu offener Teinbseligkeit gegen ihren einstigen Berbundeten bewog. Gottsched hatte, wie schon erwähnt, wiederholt darauf gedrungen, auf dem Theater das historische Costum ein= auführen, wie es bem Zeitalter, in welchem die Stucke spielen, entspräche. Um nun Gottsched mit biefer feiner Costumidee lächerlich zu machen, veranstaltete die Reuberin in Leipzig eine befondere Borftellung. Während fonft zu größern Studen Boffen als Nachspiele gegeben wurden, gab fie jest zu einer Boffe, "Das Schlaraffenland", als Nachspiel ben dritten Act von Gottscheds Cato, wobei fie die Darsteller im antiten Gewande erscheinen lief und babei das Racte durch fleischfarbene Strumpfe parodirte. felbst spielte die Borgia, Johann Reuber den Pharnages, und als Letterer den Act (und damit die Borftellung) zu ichließen hatte, fügte er, gegen das Bublikum gewendet, ironisch die Worte zu: Run, bas mar ein Berfuch! - Diefe Cpifobe ift intereffant und lehrreich für alle Zeiten, benn fie beweift, wie wenig in folchen Dingen die Geschmackrichtung irgend einer Zeit fich die Autorität eines für die Dauer giltigen Runftgefetes anmagen barf.

Die Feinde Gottscheds, welche schon bamals zahlreich und rührig waren, und zu denen außer dem Hospoeten König auch Graf Brühl gehörte, triumphirten bei dieser Posse. Das ermuthigte die gereizte Frau zu einem zweiten noch seindseligern Schritte. In einem von ihr versaßten Borspiel "Der allerkostbarste Schate" brachte sie Gottsched selbst in der Person eines "Tadlers" auf die Bühne. Im Personenverzeichniß der gedruckten Ankündigung war "der Tadler mit Fledermausstlügeln und einer Sonne von Flittergold um den Kops" avisirt. Das "Borspiel" wurde im September 1741 ausgesührt und später wiederholt. Und der ebenso rücksichslose wie wizige Rost schrieb ein komisches Epos über die ganze Angelegenheit, wosür ihn Brühl später zu seinem Secretär annahm. Rost erwähnt in seiner Satire nichts von dem Iwiespalt wegen des historischen Costüms,

sondern berichtet: Gottsched habe durch einen öffentlichen Tadel gegen die Neuberin, der er "Gedächtnißsehler und Brodneid" vorwars, diese zu dem Racheact gereizt. Dies tann sich einzig auf eine Stelle beziehn, welche sich in Gottsched "Deutscher Schaubühne" (2. Theil) besindet. Er begründet hier seine Ausgabe deutscher Schauspiele damit, daß die bisher ausgeführten deutschen Stücke nicht in den Druck gekommen seien, und daran sei der Eigensinn unserer Komödianten Schuld, die theils besorget, sie würden dadurch den alleinigen Besit der Stücke verlieren, theils auch wohl sürchteten, daß die Juschauer dann sowohl "die Gedächtnißsiehler der Comödianten" wie auch die Berstümmelungen der Stücke leichter controlliren könnten.

Wenn es diefe gang allgemein gehaltene Rlage war, welche die Reuberin beleidigte, fo beweist das hinlänglich ihre große Empfindlichkeit. Die Angriffe ber Schweizer gegen Gottscheds litterarische Dictatur und die Opposition feiner Leipziger Feinde hatten offenbar die Frau zu ihrer offenen Teinbseligkeit gegen Gottsched ermuthigt. Wie groß ihr Ansehn und wie verbreitet ihr Ruf mar, bas febn wir u. A. auch aus ben von Bodmer herausgegebenen "fritischen Betrachtungen" ic. Dem in Bern 1743 erfchienenen Banbe war ein offenes Schreiben "an die Frau Neuberin" vorgebruckt, in welchem Bobmer fagt: Er habe fich verwundern muffen, daß fo elende Stude wie Gotticheds Cato und feine elende Ueberfetung ber Iphiania bem verftanbigen Leipziger Bublitum haben gefallen tonnen. Und er habe fich fagen muffen, daß nur das allgemein bewunderte Talent ber Reuberin und die Geschicklichkeit ihrer Acteurs so etwas habe Aber jest, wo das Bundniß möglich machen können. awischen ihr und Gottsched gerriffen fei, muffe man hoffen, baß fie ihr Talent und ihre große Geschicklichkeit für beffere Sachen verwenden werde. Jest erst würde fie fich bes

Zwanges entledigt fühlen, "die Lebhaftigkeit ihrer Action an die kaltfinnige Schwachheit des Gottschedischen Ausdrucks verschwenden zu müssen, welches der Marter des Mezentius gleichet, der lebende Menschen an todte Leichname gesessells."

Bodmers vernichtende Kritik der Gottschedischen Boefie hat allerdings volle Berechtigung. Wenn er in feiner Berurtheilung des Gottschedichen Cato fagt: "Wen die Natur nicht mit innerlichem Keuer und Erfindungstraft Dichter ausgestattet habe, ber durfe fich nicht schmeicheln, die ihm mangelnden Naturgaben durch mechanische Kunft= Mittel gumege gu bringen," - fo ift bies gemiß eine unwiderlegliche Wahrheit. Aber fie ift für Bodmer als Dichter ebenso zutreffend, wie für Gottsched. Bodmer besaß Scharffinn und ein fehr bedeutendes Talent für die negirende Kritik, aber absolut nichts zur dramatischen Boesie. Schauspiele find fo fehr jedes bramatischen hauches baar, daß ich kaum etwas Dürftigeres, Trockneres, Poesieloseres fenne, als feinen Julius Cafar und feinen Brutus.

Ich habe auf ben Kampf, ben Bodmer und andere Schweizer gegen Gottsched führten, hier nicht näher einzugehn, da er die Litteratur im Allgemeinen betrifft. In der gegen Gottsched wegen seiner poetischen Leistungen und seiner dramaturgischen Thätigkeit gesührten Opposition mögen alle Borwürse, die gegen ihn gerichtet wurden, begründet sein: daß er ein trockener, pedantischer Lehrmeister war, daß er in der Einseitigkeit seiner Anschauungen sich den Meinungen Anderer hartnäckig verschloß u. s. w. Aber neben diesen seinen Schwächen sind seine Berdienste so groß, daß sie nicht um seiner Fehler willen übersehn werden dürsen. Er war der Erste, der — wie schon Danzel mit Entschiedenheit hervorgehoben hat — den Begriff einer Gesammtlitteratur in Auge saßte; er war der Erste, der mit allen Krästen gegen die Geschmacksversimpelung durch den damals herrschenden

Opern-Unfug, wie gegen die Gemeinheit des Sarletin ober hanswurft fich auflehnte, ber Erfte, welcher ber ibealern bramatischen Dichtung wieder einen Blat auf der verwilderten Bühne verschaffte, und ber burch seine Verbindung mit dem praktischen Theater die Zusammengehörigkeit von bramatischer Dichtung und Bubne wieder gur Geltung brachte. es, der eben dadurch, in Berbindung mit der Reuberin, nicht nur den Sinn der Schauspieler und Theaterprinzipale auf edlere Ziele lenkte, als man bis dabin kannte, fondern auch durch unabläffige Anfeuerung zur dichterischen Broduction auch wirkliche bramatische Dichter auf den Schauplat rief. Indem er das frangofifche Drama uns jur Erziehung gab. war er bennoch burchaus beutsch gefinnt, was er im Großen wie auch in manchem Nebenfächlichen bewies. Als er feine "Deutsche Schaubühne" feit 1740 herausgab, wollte er ba= mit - nächst den darin publicirten Uebersetzungen französischer Klassiker — vor Allem den deutschen dichterischen Talenten Gelegenheit geben, in die Deffentlichkeit zu treten. Er sprach seine Meinung aus, bag er es nicht länger für rathfam halte, "ewig bei unfern Nachbarn in die Schule zu gehn, und sich unaufhörlich auf eine fklavische Rachtretung ihrer Fußtapfen zu befleißen." Er meinte vielmehr, daß es jest an der Beit fei, "Die freien deutschen Geifter anguftren= gen," und biefe follten burch bie Beröffentlichungen in ber Schaubühne ermuntert werden. Daß er dabei von einer Anlehnung an das englische Drama nichts wiffen wollte. ift vollkommen erklärlich. Die Spuren, welche die englischen Komödianten mit ihren blutigen Actionen und ihrem Clown noch für lange Zeit zurudgelaffen hatten, waren wenig erfreulich und ermunternd. Shakespeare war zu dieser Zeit in Deutschland völlig unbekannt. Auch Gottsched lernte ihn nur aus ber 1741 erschienenen b. Bord'ichen Ueberfetung bes "Julius Cafar" kennen. Damals aber war er ichon

burch die Schweizer zu fehr auf den Standpunkt der Abwehr gedrängt worden, als daß er gerecht darüber hatte urtheilen können; und er urtheilte benn auch: die elendeste Saupt= und Staatsaction unferer Komödianten fei nicht fo voll Schniker wider die Regeln der Schaubühne, als diefe Tragodie Shakespeare's! Dies für uns jest ungeheuerliche Urtheil Gotticheds mag es allerdings bestätigen, daß die poetische Empfindung für einen Dichter wie Shakespeare ihm ganglich fehlte; fie hatte überhaupt bei ihm neben den "Regeln" Aber damals ware auch in der That eine feinen Blak. Einführung Shakespeare's bei uns unmöglich gewesen. arge Berwilberung unfers Schauspiels brauchte zur Correction zunächst die Rucht strenger Regeln. Rur durch ein folches Nebergangestadium war für uns die spätere Unlehnung an ben uns innerlich verwandtern britischen Dichter ermöglicht worben. Erft auf ben Buchtmeifter Gotticheb konnte ber Reformator Leffina folgen.

Unter den dramatischen Dichtern der Gottsched'schen Schule — außer feiner fleißigen und befonders für bas Luftfpiel nicht unbegabten Gattin: die Neuberin, Roch, Behr= mann, Quiftorb u. A. - ragte boch Giner als wirklicher Boet hervor: Joh. Elias Schlegel. Bare biefer nicht in dem fo jugendlichen Alter von 31 Jahren geftorben, fo würde Er die Reihe unferer classischen bramatischen Dichter in der Litteratur-Geschichte zu eröffnen haben. Schlegel war gleich begabt für die Tragodie (Canut, Dido, hermann u. f. w.) wie für bas Luftfpiel (bie ftumme Schönheit, ber geschäftige Müßigganger, ber Geheimnifvolle u. f. w.). In feinen Tragodien war auch Schlegel noch gang bem Regeln= Zwange unterworfen. Seine "Dido" spielt in allen fünf Acten in einem Saal; fein "Bermann" — ohne alle Ber= änderung bes Schauplages — in einem Hain. mußte die Action hauptfächlich burch ben Dialog erfet werben. Aber Schlegels selbständiges und starkes poetisches Talent würde in der Folge höchst wahrscheinlich jenen Schulzwang durchbrochen haben.

Den Lustipieldichtern Rost, Mylius, Uhlig schloß sich Joh. Ehr. Krüger als der talentvollste an. Auch Er war als Student der Theologie zu einer Schauspielertruppe gegangen, seine Lustspiele sind bemertenswerth durch Bühnen= mäßigkeit und frische Laune. Endlich muß hier auch noch Gellert — als der eigentliche Bertreter der rührenden aber "weinerlichen" Komödie — genannt werden.

Nach diesem flüchtigen Ueberblick über die dramatischen Dichter tehren wir noch einmal jur Reuberin gurud. Bab= rend fie ihren einstigen Gonner aufs ruchfichtsloseste besehdet hatte, war fie felbst keineswegs von Angriffen der gemeinften Art verschont. In einem äußerst schmutzigen Pasquill, welches 1743 unter bem Titel "Probe eines Helbengebichtes . . . Leben und Thaten ber weltberüchtigten Comödiantin" 2c. er= schien, wurde sie namentlich auch in ihrem sittlichen Berhalten auf die gemeinste Art verdächtigt. Solche Verdächti= gungen, benen fie ausgesetzt war, bazu ber unwiderrufliche Bruch mit Gottsched, endlich wohl auch die wiederum febr geringen Ginnahmen mögen ihr bas Theater für einige Zeit verleidet haben. Bon den Reinden Gottscheds hatte fie fich au boshaften Streichen verleiten laffen. Nachdem aber der ichabenfrohe Beifall barüber verklungen war, ließ man fie fallen, ober that wenigstens nicht genug, um sie zu halten. Rurg, fie fah fich veranlaßt, im Jahre 1743 ihre Gefell= schaft aufzulösen. Aber da fie allein als Schauspielerin teinen Plat mehr finden konnte, der ihren Wünschen ent= sprochen hatte, so fing fie im folgenden Jahre aufs neue eine Direction an. In Leipzig spielte fie bann wieber in Quandts (bamals Zotens) Hof und 1749 im Blumenberg. Die Arme war iett 50 Jahre alt und hoffte noch immer als Schau-

s,

spielerin in ihren früheren Glanzrollen das Publikum an sich seffeln zu können. Bon ihren ehemaligen bebeutendern Schauspielern war der treffliche Koch ihr für lange Zeit treu geblieben. Nachdem er seit ihrer Reise nach Petersburg mehrere Jahre bei andern Truppen gespielt hatte, kehrte er 1744 zu Neubers zurück und blieb bei ihnen bis 1748. Darauf ging er nach Wien und kam dann mit seiner zweiten Frau zur Schönemann'schen Truppe. Erst als die Neuber'sche Truppe 1749 wieder ihrer Auslösung nahe war, bewarb sich Koch um das Privilegium der sächsischen Hossonianten, das er auch erhielt, und mit welchem er das Leipziger Theater aufs neue zu Glanz und Ansehn brachte.

Als Neubers zuvor, 1744, wieder eine Gefellichaft gefammelt hatten, wendeten fie auch ben schon genannten deutichen bramatischen Dichtern alle Aufmerksamkeit zu. Endlich, im Januar bes baburch bedeutungsvoll gewordenen Jahres 1748, brachten fie auch das erfte bramatische Product des Mannes zur Aufführung, dem die Butunft der deutscheu Litteratur gehörte. Von bem Autor biefes Luftspiels "ber junge Gelehrte" wußte man damals noch nichts weiter, als baß er ein Student mar, welcher Gotthold Ephraim Leffing bieß. 3m Bertehr mit feinem Studiengenoffen Chr. Felix Weiße und mit Mylius hatte fich die Luft an ben Bor= ftellungen des Reuber'ichen Theaters to gesteigert, daß Leffing und Weise barin wetteiferten, auch Stude ju schreiben. Inbem Neubers ben erften, an sich freilich noch unbedeutenden bichterischen Bersuch Leffings auf die Buhne brachten, hatten fie einen Stein mehr zu dem Fundament gefügt, auf welchem das neuere Drama und Theater fich erheben follte.

Die anberthalb Jahre barauf erfolgte neue Auflösung ber Neuber'schen Gesellschaft war zum Theil mit dadurch herbeigeführt, daß einige ihrer besten Mitglieder sie verlassen hatten. Aber auch jeht noch hatte die Frau die Kühnheit, noch einmal ihr Glück als Schauspielerin zu versuchen. Sie ging zu viesem Zwecke nach Wien, wo sie sich nur kümmerlich durchstümperte. Endlich erlahmt von allen Mühen und Enttäuschungen kam sie 1755 nach Dresden, wo sie ihre letzen Lebensjahre in gänzlicher Berarmung zubrachte, von der Mildthätigkeit guter Menschen lebend. Durch den Krieg 1760 aus dem zerstörten Hause ihres Wohlthäters vertrieben, starb sie im Herbste desselben Jahres in Laubegast, eine Stunde von Dresden. Das alte Lied vom Undank, womit das Verdienst belohnt wird, ist auch in den Stein gegraben, der ihr dort sechszehn Jahre nach ihrem Tode errichtet wurde.

Für das deutsche Theater waren wenigstens die Bemühungen der Reuberin keine vergeblichen gewesen. Das Beispiel, welches diese energische Frau gegeben hatte, indem sie es vermochte, die erste auf sittlichen und künstlerischen Grundsähen beruhende Truppe zu organissiren und so viele Jahre hindurch sestzuhalten, hatte bereits zwei ausgezeichnete Gesellschaften — die Schönemann'sche und die Koch'sche — zur Nachsolge gehabt. In Leipzig hatte Koch das Theater lange Zeit auf respectabler Höhe erhalten.

Unterdessen ging es in der österreichischen wie in der preußischen Hauptstadt nur langsam weiter. In Wien waren die Hanswurstiaden nach Stranisch auf Prehauser und dann auf Felix Kurz übergegangen. Seit dem Jahre 1741 hatte die Kaiserin Maria Theresia die Errichtung eines ordentlichen Komödienhauses betrieben, und hatte dazu das an die Königliche Burg anstoßende Hos-Ballhaus ersehn. Der Entrepreneur der Hos-Oper J. K. Selliers erhielt die Genehmigung, jenes Haus "zu einem Opern- resp. Komödien-haus" einzurichten. Er verpflichtete sich, hierin täglich entweder eine Oper oder eine Komödie auszusühren und durfte

bafür die Preise für die verschiedenen Pläte bestimmen. Im solgenden Jahre wurde das Haus durch Einreißung einer Mauer erweitert, und im Jahre 1748, als Baron de Lopresti das Privilegium auf zehn Jahre erhielt, geschah ein neuer bedeutender Umbau, durch welchen Alles dergestalt in bessern Stand gesetzt werden sollte, daß das Haus "die wahrshafte Form eines Theaters bekomme". Damit war nun allerdings die Frage wegen der Herrschaft des Hanswurst noch keineswegs erledigt, und erst viele Jahre später, als in Norddeutschland die wirkliche dramatische Kunst bereits einen gesicherten Boden gesunden hatte, mußten in Wien die Kämpse zur Rettung des guten Geschmackes auss neue beginnen.

Auch in Berlin tam man mit ber Berbefferung bes Theaters nicht fo schnell vorwärts, als man es nach dem vielberheißenden Anfang Schönemanns hatte erwarten follen. Nach biefem wurde Schuch, ein geborener Wiener und berühmter Sanswurftspieler, einer der beliebteften in Nordbeutschland reisenden Theaterprinzipale. Seit 1754 spielte er fast ausschlieklich in Berlin und fein Sohn, ber nach ihm 1764 die Direction weiter führte, erwarb sich wenigstens das eine Berdienft, baß berfelbe ein neues Theater in der Behrenstrake erbaute, nachdem ein paar Rahre vorher schon ein tleines Schauspielhaus bei Monbijou durch einen gewiffen Berger für Pantomimen und französische Singspiele errichtet worden war. Das neue Theater in der Behrenftrage befand fich in einem unbedeutenden Bofgebäude. Aber in diefem Saufe erhielt Berlin 1771 unter Rochs Direction bas erfte ftändige Theater, und in den bescheidenen Räumen dieses Saufes fah man in Berlin jum erftenmale Gog von Ber-Lichingen und die Meifterwerte Leffings, mahrend in Samburg bereits die Blanzepoche ber beutschen Schaufpiel= funft begonnen batte.

Die Theaterereigniffe, welche junachft auf bas Ende ber Reuber'schen Direction folgten, habe ich hier nur in einigen bervorragenden Momenten turz angedeutet, indem die gol= bene Beit bes Schauspiels ber folgenden Beriode angehört. Die Wanderjahre gehn zu Ende und für die Meifterjahre ift wenigstens der Grund gelegt. Das Theater hat eine fichere Stätte gefunden, es ift für die gebildete Gefellichaft erobert Berade in diefer letten Entwickelung&=Beriode thurmten fich bie Gegenfage aneinander und brangten gur Enticheibung. Zwischen Edenberg und Caroline Neuber scheint ein Sahrhundert zu liegen, und doch lag thatsächlich amischen beiben Erscheinungen nur die Beaftrede von Berlin bis Leipzig. Und welch ein Gegensatz zwischen ben noch nicht gang überwundenen Saupt- und Staatsactionen mit ihren hanswurftiaden und der fteifen Regelmäßigkeit der frangofischen Rlaffiter und ihrer deutschen Nachahmer!

Ein Ausgleich swischen biesen Gegensätzen war nicht möglich. Aber ber Boden war wenigstens gereinigt für Denjenigen, dem die Zukunft angehörte. Und so scheiben wir hier, den Blick nach den erglühenden Höhen gewandt, in dem Dämmerlichte des anbrechenden Tages.



## Namen-Register.

**A**đermann, Joh., 173. Agricola, Joh., 148. –, Philipp, 194. Ariftophanes 97. Augsburg 121. 125. 192. 328. Aprer, Jatob, 223. 240—250. 273—275. Bafel 36. 60. 65. 74. 77. 80. 121. 185. Berlin 194. 277. 283. 284. 330. 342. 359. 387. 397. Bern 35. 43. 62. Biel 75. Bird, Sigt, 65. 121. 125. -, Thomas, 211. Birden, S. v., 297. Boccaccio 98. 104. 251. Bobmer 390. Boly, Valentin, 74. Braunschweig 181. 223. 379.

—, Herzog Heinrich Julius
174. 223. 228—241. 273. Brummer, Joh., 219. Brunner, Th., 193. Burtard Walbis, 195. Chnufterius 194. Chryfeus, Joh., 172. 175. Cochlaus, Joh., 166. Colmar 80. Conftanz 321. Cormarten 318. Corneille 317. 318. 341. 371. 377. Cramer, Daniel, 212. Crufius, J. B., 200. Culmann, Leonh., 116. Danzig 196. 259. 287. Debekind 145 (Anm.), 199. Diefthemius 99. Di Scio 342. 353. 359. Edenberg, Carl v., 362—366. 385. Eathof 388. Ecfftein, Up, 60. Elbing 196. 258. Elenfohn 343. 356. Encther 315. Rafteyer, Joh., 315. Feind, Barth., 858.

Förfter'iche Bande 356. Folh, Hans, 27. Freh, Hakob, 83. Frifchlin, Nicod u. Jakob, 199 bis **20**8. **21**8. Funkelin 75 Gart, Thiebolt, 82. Gärtner, Andr., 298. 314. Gengenbach 36-42. Gottscheb, Joh. Christ., 370,—373. 378. 384. 388—393. —, Abelgunde Bictoria, 372. Greff, Joach., 149-162. Gruphius 304—310. Güftrow 198. Haacke'sche Truppe 355. 357. 369. Halle 365. Hallmann 325. Hamburg 298. 327. **329.** 373. 377. 379. 383. Hartmann, Andr., 210. 214. Haugwit 325. Hanneccius 208. Beibelberg 187. 191. Boffmann'iche Truppe 356. 369 Holzwardt, Math., 185. Homburg, E. C., 314. Hroswitha 5—7. Jasper von Gennep 142. IBrael, Samuel, 254. Raufbeuren 219. Rirchmeier (f. Naogeorgus). **R**laj, Joh., 296. **R**od 369. 372. 395. 397. Röln 141. 145. Rönigsberg i. Pr. 196. 197. Rohlhardt 369. Rolros, Joh., 60—62. Kongehl 332. Arüger, J. Ch., 394. Kyb 225. 243. Lantveld (Macropedius) 145. Lafius 195. Laffenius 284. Leipzig 317. 369. 370. 379. 388. Lemnius, Simon, 166. Leffing, G. E., 393. 395.

Liebholb, Zachar., 251. Lohenftein 324. Lucian 97. Lubovici 352. Lübect 197. 198. Luzerner Ofterfpiel 12. (Und Plan am Schluffe bes Buches). Macropedius 124. 141. 145. 197. Magbeburg 173. Mainz 315. Manuel, Riclas, 42-59. -, Rudolf, 59. Marlowe 261. Mauritius 252. May, Lucas, 177. 180. Menius, Juftus, 167. Molière 319. 320. 357. Montanus 83. Morsheimer 171. München 193. Murer, J., 182. Mangeorgus 167-172. Narhamer 173. Neuber, Caroline und Johann, 367—370. 373—886. 388—390. 394-396. Nürnberg 85-89. 124-130. 240. **252.** 287. 311. 377. Opis 294. **B**anker, Baul, 213. Blautus 99. 121. 186. 196. 198.208. Brobft, Beter, 116. Bujdmann 193. 217. **Mappold** 99. 124. 146. Raffer 186. Rebhun 163—165. Reuchlin 31. 97. 135. Riga 195. Ringwaldt 195. 212. Rift 297—303. 312. Riftori 353. Rivander 209. Roll, Georg, 197. Kollenhagen, Gabr., 277. Rofenplut 23. Roft 389.

Ruef 65-66. 70-74. 77.

Rüte, H. v., 62—65. Cachs, Hans, 39. 87—116. 126. 146. 224, 252. Salat, J., 79. Sapidus, Joh., 155. Sartorius 315. Scharichmidt 211. Schernbert 15. Chlayk 211.
Chlegel, Joh. Clias, 393.
Chuelzl, Wolfg., 131.
Chmidt, Th., 187.
Chönemann 369. 386. **6**ர்யர் 397. Schwenter 310. Schwieger 326. Seit 83. 186. Chatespeare 229. 245. 246. 251. 255. 262. 307. 319. 346. 392. Spangenberg 146. 172.1211. Spiegelberg 356. Stöckel 131. Stranitty 353. 355. Straßburg 80. 172. 205. 218. 380. Stricerius 198. Stuttgart 201. Terenz 6. 29. 103. 198. 201. Tirolf, Joh., 170. 173. 177. Treu'sche Banbe 284. Belthen, Magister, 317. 320—324. 342. 347. Bogel 346. Tübingen 202. 216. Boigt, Bal., 173. Voltaire 384. **W**agner, Gregor, 194. Waiblingen 200. Weise, Chriftian, 334—340. Widram 80—82. 187. Wien 330. 345. 346. 352. 396. Wilb 124. 192. Wittenberg 148. 162. Wolfenbüttel 223. Zimmern, C. v., 314. Zittau 394. Zürich 35. 95. 182. Zwicau 149. 163. 173. 367.

STOCKER PROPERS HALL

Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

8.1

Stadtschretoers naus

Das Haus zur Sonne. Der Himmel. Pater aetemus und die (Gerüst.) Geräst.) Y Engel. Offenes Schlange Sichem der 12 Brüdern weid Salvato Proclamator Abraham Cain und Abel. Gefängnis 4 Trabanten Paradies Jsaac Spidleute Johanni Moses Thal Englischer Gruß Hebron. Zacheus Caiphas Simonphariseus pferAbrahams. Magdalena und Martha Lazarus. Opfer Cains La Obels Nicodemus. Tisch zu in Joseph von Arimathia Tagstmant Zacharias Maria, die Mutter Christi Urias. Dasgot. dene Kalb Јо**зер**к,

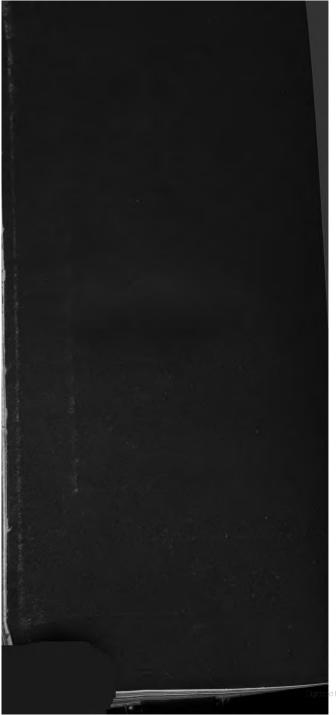

d by Google

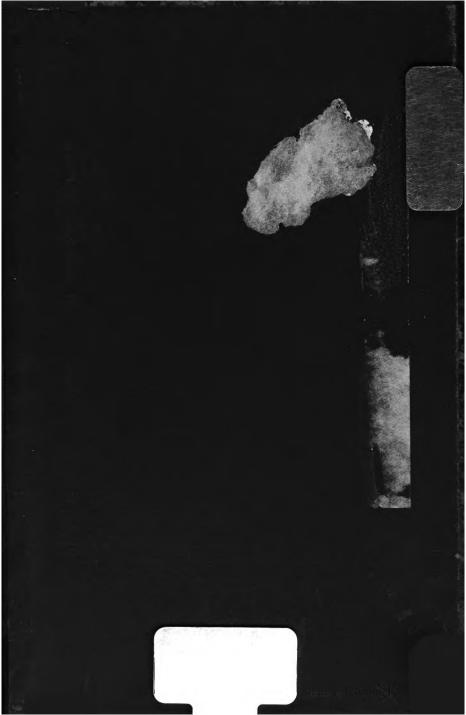

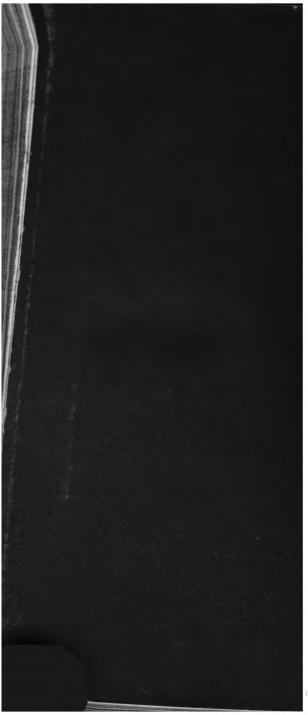

Digitized by Google



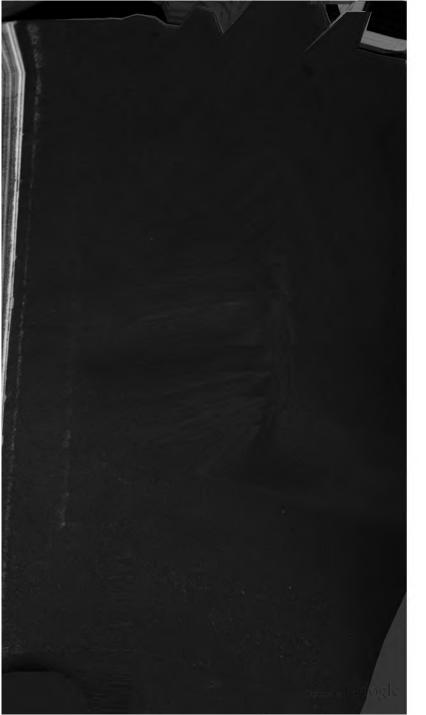